



4- 71 12.05

Charles Halley

Digitized by the Internet Archive in 2011

## Gesammelte Schriften

bon

#### Eduard Mörike.

4 Bände brojch, à Mf. 4.— elegante Leinwandbände à Mf. 5.—

- Bd. I. Gedichte. Idnlle vom Bodensee.
- Bb. II. Erzählungen. (Der Schaß. Das Stuttgarter Hußelmännlein. Der Bauer und sein Sohn. Die Hand der Jezerte. Lucie Gelmeroth. Mosart auf der Reise nach Prag.)
- Bd. III/IV. Maler Molten. Roman. 2 Bde.

anny Huber.

# Gesammelte Erzählungen

nad

#### Eduard Mörife

Achte Auflage

----

Leipzig J. G. Göjchen'iche Berlagshandlung 1904 Truck von Hartmann & Wolf in Leipzig.

## Inhalt.

|                                             | Seite |
|---------------------------------------------|-------|
| Der Schatz. Novelle                         | 3     |
| Das Stuttgarter Hutelmännlein. Märchen .    | 112   |
| Der Bauer und sein Sohn. Märchen            | 253   |
| Die Hand der Jezerte Märchen                | 266   |
| Lucie Gelmeroth. Novelle                    | 281   |
| Mozart auf der Reise nach Prag. Novelle .   | 311   |
| Anhang jum Stuttgarter hutelmännlein: Wort- |       |
| erklärungen u. A                            | 417   |

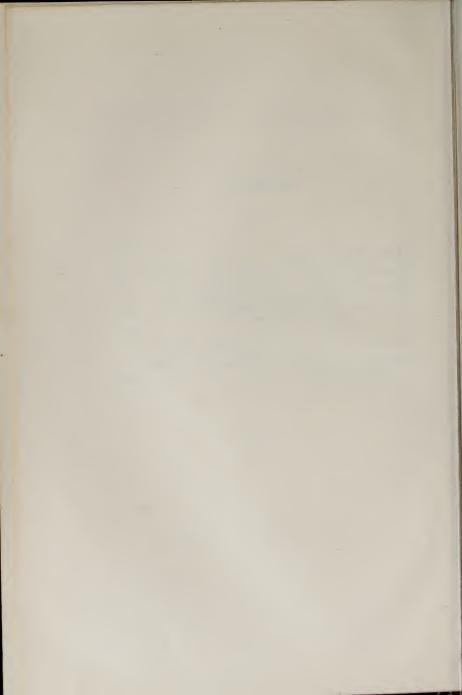

Gesammelte Erzählungen.

separative 22 comments

### Der Schatz.

Novelle.

In ersten Gasthose bes Bades zu K\* verweilte eines Abends eine kleine Gesellschaft von Damen und Herrn im großen Speisesaale, der nur noch sparsam erleuchtet war. Der Hofrat Arbogast, ein munterer, kurzweiliger, obgleich etwas eigener Mann von imposanter Gestalt, schon in den Fünfzigen, schickte sich an, eine Geschichte zu erzählen.

Er war, durch rätselhafte Umstände begünstigt, vom Goldschmied aus sehr schnelle zur Bedienung des damals sogenannten königlichen Schapmeister- Amtes in Achfurth gelangt, und eine Zeitlang gingen im höhern Publikum seltsame Sagen darüber, indem man nicht umhin konnte, die Sache mit einer, auf keinen Fall ganz grundlosen Gespenstergeschichte, welche den Hof zumächst anging, in Verbindung zu bringen.

Nun wurde man auch gegenwärtig wieder burch eine lustige Wendung, die das Gespräch genommen

hatte, von felbst auf diesen Gegenstand geführt, und ba man dem Hofrat mit allerlei Späßen und Anfpielungen stets näher auf ben Leib rückte, verfprach er der Gefellschaft auf die Gefahr hin Genüge zu thun, daß man Unglaubliches zu hören bekommen und sich am Ende gang gewiß bitter beklagen würde, als wenn er fie mit einem bloßen Kindermärchen hätte abspeisen wollen. Es ist einerseits schabe, fügte er bei, daß meine Frau sich heute so früh zurückgezogen hat. Da das, was Sie vernehmen follen, ein Stück aus ihrem, wie aus meinem Leben ist, so könnten wir uns Beibe füglich in die Erzählung teilen, Sie hätten jedenfalls sogleich die sicherste Kontrole für meine Darstellung an ihr. Auf der andern Seite gewinnt aber diese vielleicht an Unbefangenheit und historischer Treue — "Nur zu! nur angefangen!" riefen einige Damen: "wir sind nicht allzu ftrupulös, und die Kritik, wer Lust zu zweifeln hat, steht nachher jedem frei."

Wohlan! In Egloffsbronn, einer der ältesten Städte bes Königreichs, lebte mein Bater, ein wackerer Goldschmied. Ich, als der einzige Sohn, sollte dieselbe Kunft bereinst bei ihm erlernen, allein er starb frühzeitig, und für das größte Glück war es daher zu halten, daß mich Herr Better Christoph Orlt, der erste Goldarbeiter in der Hauptstadt, umsonst in die Lehre

aufnahm. Ich hatte große Lust an bem Geschäft und war so sleißig, daß ich nach fünf Jahren als zweiter Gesell in der Werkstatt saß.

Mein gutes Mütterlein war indes auch gestorben. Wie gern gedacht' ich ihrer, wenn ich in Feierstunden oft an meinem Ecfenster allein zu Sause blieb. mit welcher Chrfurcht zog ich bann zuweilen ein gewisses Angebinde hervor, welches ich einst aus ihrer Hand empfing! Es war am Tag der Konfirmation. Ich hatte nach der Abendkirche mit den andern Knaben und Mädchen einen Spaziergang gemacht, - wie das so Sitte bei uns ist, daß die festliche Schar mit großen Blumensträußen an der Brust zusammen vor das Thor svaziert — und war nun eben wieder heim= gekommen, da holte meine Mutter aus dem Schrank aanz hinten ein kleines wohlversiegeltes Laket hervor. worauf geschrieben stand: "Franz Arbogast am Tage seiner Ginsegnung treulich zu übergeben." Die Mut= ter versicherte mir, sie wisse nicht, woher es eigentlich komme, ich sei noch ein kleiner Bube gewesen, als sie es eines Morgens auf dem Herd in der Rüche ge= funden. Mir klopfte das Herz vor Erwartung; ich durfte den Umschlag mit eigenen Sänden erbrechen, und was kam heraus? Gin Büchlein, schwarz in Korbuan gebunden, mit grünem Schnitt, die Blätter schneeweiß Vergament, mit allerlei Sprüchen und Verslein, von einer kleinen, gar niedlichen Hand fast wie gedruckt beschrieben. Der Titel aber hieß:

Schatkästlein,
zum Nut und Frommen
eines
Jünglingen,
so als ein Ofterkind geboren ward,
in 100 Reguln allgemeiner Lehr,
nebst einer Zugab
für sondere Fäll in Handel und Wandel;
wahrhaftig abgefasset
von
Dorothea Sophia von R.

Ich meinerseits war freilich insgeheim in meiner Hoffmung ein wenig getäuscht; die Mutter aber legte vor freudiger Verwunderung ihre Hände zusammen. "Uch Gott!" rief sie aus, "es ist die Wahrheit, ja, am Ostersonntag mittags zwölf Uhr hast du zum erstennal das Licht der Welt erblickt!" Sie pries und segnete mich. "Mein Sohn," sagte sie, "du wirst im Leben viel Glück haben, wenn du dich christlich hältst und auf die Weisungen in diesem Büchlein merkst." Sie unterlich auch nicht, mir meine Pflichten wiederholt an's Herz zu legen, als sie mir bald dar-

auf mein Wanderbündel schnürte, barin bas wun berliche Schatkästlein den besten Plat erhielt.

Ich könnte gerade nicht sagen, daß ich die näch= sten Jahre einen absonderlichen Segen von diesem seltenen Besitztum spürte, obwohl ich gar bald die fämtlichen Sprüche von vorn und von hinten aus= wendig wußte; ja zu einer gemissen fritischen Reit. wo ich gerade angefangen hatte, Wirtshaus, Tanzboden, Rugelbahn öfter als billig zu besuchen, da waren es, wie mir däuchte, nicht sowohl die hundert Reguln, als vielmehr die Erinnerung an meine gute Mutter, die Vorstellungen meines ehrlichen Meisters. was mich bald wieder ins Geleise brachte. Sier sei es übrigens gelegentlich bemerkt, daß mir von allen Urten der Versuchung just die am wenigsten gefähr= lich war, die sonst in jenen Jahren die allergewöhn= lichste ift, die Reigung zu dem weiblichen Geschlechte. Es hatten deshalb meine Kameraden das ewige Ge= fpott mit mir, ich hieß ein kalter Michel hin und her, und weil ich doch zulett um keinen Preis der Tropf sein wollte, der nicht wie jeder andere brave Kerl sein Madchen hätte, nahm ich etliche Mal einen tüch= tigen Anlauf, fam bei ein Stuck Drei ober Bieren berum, darunter ein Paar Goldfasanen, die redlich ihren Narren an mir fragen; allein es that nicht gut; nach vierzehn Tagen wollte ich schon Gift und

Galle speien, vor lauter Langerweile und heimlichem Verdruß. Kurzum, auf diesen Punkt schien wohl mein Schatkästlein Recht zu behalten — "Dein erstes Lieb, dein letztes Lieb." Ich konnte dieses Wort le diglich nur auf eine Kinderliebschaft mit einem guten armen Geschöpfe beziehen, das ich als das Opfer eines frühzeitigen Todes von Herzen beweinte.

Mein Better schenkte mir sofort ein immer arö-Beres Vertrauen. Er schickte mich manchmal auf kleine Geschäftsreisen aus, er fing nichts Neues von Bebeutung an, eh' er mit mir es erst besprochen hatte, und als er den Befehl erhielt, auf die Bermählung seiner Majestät des Königs mit einer Prinzessin von Ustern den Krönungsschmuck für die durchlauchtige Prinzessin Braut zu fertigen, so konnte er mir wohl feine größere Chre erzeigen, als daß er das Saupt= stück des wichtigen Auftrags, nämlich eine Krone von durchaus massiver, doch zierlicher Arbeit, wie sie sich in die Haare einer schönen, blutjungen Königin ge= ziemt, mir größtenteils allein zu überlassen dachte. Die Zeichnung war gemacht und höchsten Orts gebilligt. Bevor man aber an bas Werk felbst ging, war noch Verschiedenes zu thun. Besonders fehlte es noch an einigen Steinen, die man im Lande nicht nach Wunsch erhalten konnte, daher mein Better sich nach reifer Neberlegung zulett dahin entschied, ich

sollte selbst nach Frankfurt gehn, die Steine auszuwählen. Es handelte sich nur darum, auf welche Art ich am sichersten reise, denn leider waren die Posten damals noch nicht so vortrefslich als jetzt eingerichtet; indessen fand sich doch Gelegenheit, die ersten Stationen mit ein Paar Kausseuten zu fahren. Der Vetter zählte mir vierhundert blanke Goldstücke vor; wir packten sie sorgfältig in mein Felleisen, und ich reiste ab.

Den zweiten Tag, in Gramfen, wo das Gefährt einen andern Weg nahm und mich daher absetze, fiel Regenwetter ein; ich mußte mich bis zu Mittag gedul= ben, da ich es mir benn gern gefallen ließ, daß mir ber Gramfener Bote ein Plätichen gang hinten in feinem Wagen gab, ben eine Bläue gegen Wind und Wetter schütte. Gin junger Mann, ein Jude, wie mir schien, war meine einzige Gefellschaft. Wir waren gar bequem zwischen Wollfäcken gelagert, nur ging die Fahrt etwas langfam. Es wurde Racht bis man Schwinddorf erreichte, wo der Jude sich absetzen ließ, indes wir noch drei gute Stunden bis zu dem Städt= chen Rösheim vor uns hatten. Als ich nun fo allein in meiner dunkeln Ede lag und an Berschiedenem herumdachte, war mir, als hätt' ich längst einmal ge= hört, daß diefe Gegend nicht im besten Rufe stehe; besonders schwebte mir die sonderbare Geschichte eines

Galanteriehändlers vor, welchem sein Kasten, während bes Marschierens, auf ganz unbegreislich listige Art, Schubsach für Schubsach, soll ausgeleert worden sein. Mein Fuhrmann wollte zwar so eigentlich nichts von dergleichen wissen, doch konnte ich mich nicht enthalten, von Zeit zu Zeit durch die Tuchspalte hinten mit Einem Aug' hinauszuschauen. Der Hinmel hatte sich wieder geklärt, man konnte jeden Baum und jeden Pfahl erkennen, man hörte auch nichts als das Klirren und Aechzen des Wagens, inzwischen ließ ich doch die Hand nicht von meinem Gepäck und tröstete mich mit des Fuhrmanns großem Hund; nur kam es mir ein paarmal vor, als wenn die Bestie sonderz dar winsle, das ich aber zuletzt mitleidig dem puren Hunger zuschrieb.

"Jett noch ein Viertelstünden, Herr, so hat sich's!" rief mir der alte Bursche zu und ließ zum erstenmal die Peitsche wieder herzhaft knallen. "Die Wahrheit zu gestehn," fügte er bei, "sonst ist es auch gerade nicht mein Sach', so spät wegsahren: ein Fuhrmann aber, wist Ihr wohl, hat es halt nicht immer am Schnürlein. Nu

's Löwenwirts Roter ist allzeit hell auf!"

Es schlug halb Zwölfe, als man vor das Städtschen kam. Um nächsten Wirtshaus hielten wir. Es

schien kein Mensch mehr auf zu sein. Ich hob indes getroft mein Gepäck aus dem Wagen. Aber - Solle und Teufel! wie wurde mir da! — das Ding war so leicht, war so locker! Den Anastschweiß auf der Stirn' eil' ich in's Haus; ein Stallfnecht, halb im Schlaf, stolpert mit seiner Laterne heraus, ein zwei= tes Licht reiß' ich ihm aus der Hand, und jetzt in der Stube gleich atemlos wie der Jeind über's Fell= eisen her! Das Schlößchen find' ich unverlett, ganz in der Ordnung — weiter — Allmächtiger! mein Gold ist fort! Der Schlag wollte mich treffen. nein, um's himmelswillen, nein! es ist nicht mög= lich! rief ich in Verzweiflung, und wühlte, zauste alles durcheinander. Das Schatkästlein fiel mir ent= gegen (ich hatte es nur gleichsam aus Erbarmen fo mitlaufen lassen): im Wahnsinn meiner Unast hielt ich es einen Augenblick für möglich, das Büchlein habe mir meine Dukaten verhert! - Salb mit But, halb mit Grauen warf ich den schwarzen Krüppel an die Wand; allein wie schnell verschwand der vermeint= liche Zauber, da sich ein Messerschnitt, vier Finger breit, in meinem Felleisen entdeckte! Jest wußt' ich vor der Hand genug: der Jude hat dich bestohlen!

Soeben wollte ich hinaus, die Hausleute, die Nachbarschaft aufschreien, — da muß mein Fuß zufällig nochmals an das arme Büchlein stoßen, und wie ein Blit schießt ber Gebanke in mir auf: "Halt! wie, wenn heut Sankt Gorgon wäre? Mechanisch nehm' ich es vom Boden; indem tritt der Kellner herein, grüßt, fragt, ob ich noch zu trinken verlange? Ich nicke kumm, gedankenlos, und sehe mich dabei nach einem Wandkalender um.

"Was ist gefällig? neuer? alter? Dreiundacht= ziger? vierundachtziger?

"Versteht sich, einen neuen!" rief ich mit Ungeduld und meinte den Kalender; "den heurigen, nur schnell! nur her damit!"

Der Kellner lächelte hochweise: "Wir haben hier zu Land noch keinen heurigen!"

"Bie? was? um diete Zeit? verssucht! so bringt in's Kukuks Namen einen alten! Das ist mir aber doch, beim Donner, eine Wirtschaft, wo man—ei daß dich, da hängt ja doch einer!" Ich riß den Kalender vom Nagel, ich blätterte mit bebender Hand—richtig! Gorgonii, der 9. September! Und daß ich jett nicht wie ein Narr vor Freuden in der Stube herumtanzte, den Gläserschrank zusammenschlug, den Kellner umarmte, war alles. Von nun an wußte ich, was für ein herrliches Kleinod mein Schatkästlein sei. Stand nicht ein Verslein drin, ein Neimlein, ach, mehr wert als alle Reime in der Welt? (der siebente war's in der Zugab für sondere Fäll):

Was dir an Gorgon wird gestohlen, Bor Cyprian kannst's wieder holen; Jag nit darnach, mach kein Geschrei, Und allerdings fürsichtig sei.

Ich zweiselte nicht einen Augenblick an ber Unsehlbarkeit dieses prophetischen Rates. Denn, dacht' ich, wär' es überhaupt nicht richtig mit dem Büchlein, wie konnte es denn wissen und mir so treulich melden, daß man mich just auf Gorgonstag bestehle? und dann — und kurz, es war in mir ein unwiderstehlicher Glaube: vor Cyprian kannst's wieder holen. Bis dorthin waren's freilich noch immer siedzehn Tage; nun, meinte ich, das ist der äußerste Termin, wer weiß, es kann so gut auch morgen und übermorgen glücken. Wart Mauschel, wart Halunk! es wird sich bald ausweisen, wo deine Krallen es eingescharrt haben; drei Schritt von deinem Galzen, hoffe ich.

Franz Arbogast setzte sich hinter den Tisch, mit einer Empfindung, mit einem Gesicht, wie ungefähr ein Kausmann haben mag, wenn er gerade einen Brief aus Nordamerika bekam, des Inhalts: Mein Herr! Ich habe die Ehre zu melden, daß Ihr sehr wackeres Schiff, die Faustina, nachdem wir sie bereits in der Gewalt der Seeräuber geglaubt, soeben wohlbehalten im Hafen eingelausen ist.

Ich aß und trank nach Herzenslust, schenkte be-

sonders auch dem Fuhrmann tapfer ein, der mir ge= stand, der Rellner habe ihm vorhin in's Ohr aesaat. ich muffe wohl ein Wiedertäufer fein, ein Separatifte oder deraleichen, ich hätte mein Gebetbuch so närrisch gefüßt. "Gut," habe er darauf gejagt, "wenn's nur fein Jude ift; benn ber, ben ich gefahren, ber Spig= bub, stiehlt mir ein Paar nagelneue Handschuh weg! Ich hatte sie am Reif im Wagen hängen. Und das war nicht genug, beim Abschied im Finstern was thut er? drückt mir den breiten nichtsnutigen Knopf da in die Hand statt einem Fünfzehner! Aber, nur ftät! es gibt allerhand Knöpf', ganz besondere Sorten. Wißt Ihr wohl, Herr, welches die besten Knopfmacher sind, will sagen, die flinksten, und macht doch einer lang kein Dutend im Jahr? Ihr ratet's nicht. Die Benteckfnecht! Mein Seel, wenn mir ber Jud' wieber begegnet, das Rätsel geb' ich ihm auf; was gilt's er hat's heraus, eh' ich ihm zweimal mit der Geißel minte?"

"Hört," sprach ich zu dem Fuhrmann, "Ihr seid ein braver Kerl, wißt Ihr was? vielleicht daß mir der Jude doch noch früher in die Hände läuft als Euch; laßt mir den stählernen Knopf, hier ist ein Zwölfer dafür." Der Handel fand keinen Unstand. — Mir siel inzwischen ein, daß noch mein Stock im Wagen liege; ich ging mit Licht hinaus und fand bei

ber Gelegenheit noch einen meiner goldenen Füchse zwischen dem Flechtwerk des Korbes stecken und gleich dabei ein ziemlich großes Loch im Boden. Ich wußte nicht recht was ich davon denken sollte. Ich ließ es eben gut sein; zu holen war heut doch nichts mehr.

Singend und pfeisend ließ ich mir meine Schlafstammer zeigen, und ruhiger schlief ich in meinem Leben nicht als diese Nacht.

Um andern Morgen nun, nach ernstlicher Erwägung aller Umstände, schien es mir keineswegs ge= raten, mich aus der Gegend zu entfernen. Gin jeder Schritt schien zwecklos, wo nicht bedenklich. "Jag nit darnach." Das war für mich eben, als wenn ein Daniel mit eigenem Mund zu mir gesprochen hätte: Mein Sohn, bleib' Er gang ruhig sigen im Löwen zu Rösheim; Er sieht, es ift ein braves Wirtshaus hier; thu' Er sich etwas gütlich auf den gehabten Schreck und scheer' Er sich den Teufel um die Sache, Er wird bald hören, was die Glocke schlägt. Ich fam dieser Weisung gewissenhaft nach. Rösheim ist ein lustiges Städtchen, es fehlte mir nie an Gesellichaft, besonders meine Wirtin war die gute Stunde selbst. So gingen drei, fechs, fieben Tage hin. Dazwischen gab es freilich auch tiefsinnige Momente und nach= gerade ward mir doch die Zeit lang.

Ich stehe eines Nachmittags am Fenster und gräme

mich über das köftliche Wetter, das mir so jämmerlich verloren geht: kommt eine Chaise vor das Haus gesahren, die ich sogleich für dieselbe erkenne, mit welcher ich damals von Uchfurth abreiste. Ein Herr steigt aus, es war einer von jenen Kausleuten, der nächste Nachdar meines Meisters, ein wusliger, kleiner geschwätziger Mann. Schnell wollt' ich noch entweichen, doch eh' ich mich's versah, war er herein.

"Ah! was der Tausend — da ist ja Herr Franz! Schön, schön, daß wir uns unvermutet treffen! Auf Ehre, wie bestellt! Wie steht's in Franksurt? gute Geschäfte gemacht?"

"D ja, so so, so ziemlich, ja."

"Charmant. Und, mein Freund, nun fährt Er natürlich mit mir, ich gehe direkte nach Haus und bin ganz allein."

Ich sing nun an mich zu entschuldigen — ein guter Bekannter, den ich notwendig, Geschäfte halber, hier abwarten müsse, besondere Affairen — kurz, alles was zu sagen war. Der Kausmann stutzte, wollte nicht begreisen, sondierte, fragte, schwieg zuletzt und trank sein Schöppchen Würzburger, gelben. Ich bat mir Feder und Tinte aus und schrieb etliche Zeilen an den Vetter; daß ich Frankfurt dato noch nicht gesehen, ein kleiner Unfall habe mich verspätet, bereits sei aber alles wieder ganz auf gutem Weg, so daß ich

hoffe noch zeitig genug mit meinen Einkäufen in Achfurth einzutreffen; übrigens möge er sich ja ganz stille halten, mit niemand weiter von der Sache reden, mir aber ganz und gar vertrauen. — Der Kaufmann sprach indessen leise mit dem Wirt beiseite. Gewiß ersuhr er von diesem, wie lang ich schon hier liege, und er konnte sich denn an den Fingern abzählen, daß ich noch nicht über die Grenze kam. Ich ließ mich das weiter nichts kümmern, versiegelte den Brief, empfahl ihn dem Herrn Nachbar zur Besorgung, er steckte ihn sehr seriöß zu sich und schlürste gelassen sein Nestchen. "Viel Glück nach Franksturt!" rief er mir mit höhnischem Gesicht beim Absschied zu. Der Wagen rollte fort.

Jest war auch meines Bleibens hier nicht länger. Ich hatte weber Raft noch Ruhe mehr, obgleich ich nicht wußte wohin. Ich fragte nach der Zeche, man war fogleich bereit, und wahrlich unwerschämter wurde sie nie einem Grafen gemacht; ich hätte heulen mögen wie ein Weih, als ich berechnete, daß mir nur wenige Gulden übrig blieben.

Aber mein Mut follte noch tiefer sinken. Denn auf der Straße, als ich schon ein gutes Weilchen fortgewandert war, siel mir auf einmal ein, daß ich von nun an nirgends mehr im Lande sicher sei Wird sich der Better wohl mit meinem Brief be-Wörite, Gesammelte Erzählungen.

ruhigen? muß er nicht das Araste befürchten? Wenn er nun fahnden läßt auf dich! wenn man dich greift! Mir wurde es schwarz vor den Augen. Ich machte mir die bittersten Vorwürfe, verfluchte abermals das Schatkästlein, benn bies war schuld, daß ich die Sache nicht fogleich vor Amt angab, wie jeder andere, ber nicht ein ganzer Esel war, gethan hätte; jest freilich war die Kat' den Baum hinauf und alles war zu spät. Noch volle zwei Tage trieb ich mich, bald da, bald dort verweilend, und mich dabei immer aufs neue wieder an meinem Ofterengel aufrichtend, im gleichen Revier umber. Zulett kam mir in Sinn, daß nicht gar weit von hier, über der Grenze, ein paar weitläuftige Verwandte meiner Mutter, vermög= liche Belghändler, wohnten, die meinem Bater viel zu danken hatten. Glückshof, so viel ich wußte, hieß der Ort; dort war doch vorderhand Trost, Rat und Unterkunft zu hoffen. So setzte ich denn meinen Weg zum erstenmal wieder in einer entschiedenen Richtung fort, und eingebenk ber Klasche bes treff= lichen Likörs, womit mich meine gute Base beim Abschied noch versah, bediente ich mich dieses Stärkungs= mittels zu meinem Encouragement ein übers andere= mal mit solchem glücklichen Erfolg, daß ich feit langer Zeit wieder ein Liedlein summte und endlich meinen viel= berühmten Baß mächtig und ungebändigt walten ließ.

Allein bas wunderbare Schicksal, unter beffen Leitung ich stand, kundigte sich nunmehr auf eine höchst seltsame Weise an. Es war etwa fünf Uhr bes Abends, als ich getroften Bergens fo fort schlendernd in eine gar betrübte Gegend fam. Da lag nur obe Seide weit und breit. Rechts drüben fah ein dufteres Ge= hölz hervor, und links vom Hügel her ein langweiliger ausgedienter Galgen, so windig und gebrechlich, daß er den magersten Schneider nicht mehr präftiert haben würde. Die Pfade murden zweifelhaft, ich ftand und überlegte, marschierte noch ein Stück und traf zu meiner großen Freude jett auf einen hölzernen Wegweiser. D weh, dem armen Hungerleider war die Schrift hüben und drüben rein abgegangen vor Alter! Er streckte den einen Arm rechts, den andern links hinaus und ließ die Leute dann das Ihre dabei denken. Du wärst ein Rerl, sprach ich, für den ewigen Juden, bem es wenig verschlägt, ob er in Tripstrill ober Herrnhut zur Kirchweih ankommt. Run fah ich unten einen Schäfer feine Berbe langfam die Gbene her= auftreiben. Dem rief ich zu: "De, guter Freund, wo geht ber Weg nach Glückshof?" - Raum ist mir bas lette Wort aus dem Mund, fo flaticht es breimal binter mir, eben als schlüge jemand recht fräftig zwei hölzerne Sande zusammen. Erschrocken feh' ich mich um - o unbegreiflicher entsetensvoller Anblid!

Er hatte sich gedreht! der Wegweiser — gedreht, fo wahr ich lebe! Mit einem Arm wies er schief über die Beide, den andern hatte er, damit ich ihn ja recht ver= stehen sollte, bicht an ben Leib gezogen. Des Schäfers Antwort ging indes im Widerhall des Waldes verloren. Ich starrte und staunte den Wegzeiger an und hörte wie mein Berg gleich einem Hammer schlug. Alter! sprach ich in meinem Sinn, du gefällst mir nur halb; du hältst wohl gute Nachbarschaft mit dem dreibeinigen Gefellen auf der Höhe, mich follst du nicht dran friegen! Damit rannt' ich bavon, als wär' er schon hinter mir her. Der Schäfer kam mir entgegen: "Was gibt's? Wer ist Euch auf den Fersen? Sabt Ihr etwas verloren?" "Nichts! fagt nur, wo geht's Glückshof zu?" Der Mann mochte glauben, ich hätte gestohlen, er maß mich von Kopf bis zu Fuß; dann beutete er nach der Waldecke hin: "von dort feht Ihr ins Thal, ein Jugpfad führt nach dem Weiler hinab, da fragt Ihr weiter." Inmittelst hatt' ich mich et= was gefaßt. Der Mann schien mir eine ehrliche Saut. demungeachtet nahm ich Anstand, ihm mein Abenteuer zu vertrauen, und fragte nur, indem ich meinen Finger in der Nichtung hielt, in der das hölzerne Gespenst gewiesen: "Was liegt denn dahin?" "Da? tämt Ihr schnurgerad' aufs graue Schlößlein." Bewahr' mich Gott! bacht' ich, bankte bem Schäfer und

folgte seiner Weifung nach bem Walbe. Im Gehen macht' ich mir verschiedene Gedanken, und schaute wohl noch zehnmal um nach dem verwünschten Pfahl. Er hatte feine Alltagsstellung wieder angenommen und fah wahrhaftig aus, als könnte er nicht Fünfe zählen. Was wollte er doch mit dem grauen Schlöß= chen? Ich hatte früher mancherlei davon erzählen hören. Es gehörte ben Freiherrn von Rochen, und war, so viel ich wußte, noch unlängst bewohnt; es stand im Rufe arger Spukereien, doch nicht sowohl das Schlößchen felbst, als vielmehr seine nächste Um= aebuna. Die Sichel fliekt unten vorbei, darin schon mancher, durch ein weibliches Gesvenst irre geführt, den Tod gefunden haben foll. Nun glaubte ich nicht anders, als der Verfucher habe mich in Wegweisers= gestalt nach dieser Teufelsgegend locken wollen. Jedoch, erhob sich bald ein anderes Stimmchen in mir, wenn du ihm Unrecht thätest? wenn du gerade jest beinen Dukaten entliefft? Was also thun? kehr' ich um? geh' ich weiter? So stritt es hin und her in Ermüdet und verdroffen fett' ich mich meiner Seelc. am Waldsaum oben nieder, wo ich denn immer tiefer in mich felbst versank, ohne zu merken, wie die Dam= merung einbrach und daß der Schäfer lange beim= getrieben. Raich und entschlossen stand ich auf. Bui' Nacht, Wegweiser! - Ich ftieg bergab, bem Weiler gu.

Ein bichter Nebel hatte sich wie eine weiße See burch's Thal ergossen, er reichte bis zu mir herauf und ich stieg immer mehr in ihn hinein. Zum Glück war die Nacht nicht sehr finster, die Sterne thaten ihre Schuldigkeit. Aber ach, ich glaubte bereits in der Tiese zu wandeln, während ich nur auf einem sahrbaren Absat des Berges rings um denselben herum und ganz unmerklich wieder aufwärts lies. In kurzem spazierte meines Vaters sein Sohn also wieder ganz hübsch auf der öden, verhenkerten Heide herum, ungefähr da wo ihm vor drei Stunden zum erstenmal das Trumm verloren ging.

Sie fragen, meine Wertesten, wie mir bei dieser Entdeckung zu Mute gewesen? Je nun, ich dachte, jetzt fäßest du besser baheim bei beiner braven Meissterin, wenn sie den Abendsegen lies't, meinethalben auch beim Storchenwirt und Fritz der Färber gäbe die Geschichte preis, wie er Anno 70 im Kniedis versirrte. Allein, wo nun hinaus? Gine bekannte gute Regel ist: wenn einer spürt, es sei ihm angethan, thut er am klügsten, er steckt den Verstand in den Sack und läuft wie seine Füße mögen. So that ich auch, und sing das frische Kernlied an zu singen: Seid lustig und fröhlich ihr Handwerksgesellen! — Es ging jetzt unaufhörlich eben fort. Auf einmal aber schien es hell und immer heller um mich her zu

werden, ich sah mich um, da ging der volle Mond sehr herrlich hinter goldnen Buchenwipfeln auf. Bon Furcht empfand ich eigentlich nichts mehr, nur Selbig em wollt' ich nicht gern zum zweitenmal bezgegnen. So oft er mir einfiel, that ich einen herzshaften Zug auß der Flasche und hub alsbald mit heller Stimme wieder an:

Hamburg, eine große Stabt, Die sehr viele Werber hat. Mich hat nicht gereut, Bielmehr erfreut, Lübeck zu sehn; Lübeck eine alte Stabt, Welche viel Wahrzeichen hat.

Nun schritt ich über Stoppelfelb. Gottlob, das war doch eine Menschenspur. Aber, Goldschmied, wenn es nun allgemach hinunter und an's Wasser ging', und dir die bleiche Edelfrau ein kühles Bad anwiese?

Dresben in Sachsen, Wo schöne Mädchen wachsen; Ich benk jest und Mue Stund An Nürnberg und Frankf —

patsch! lag ich auf der Nase. Der Schmerz trieb mir die Thränen in die Augen, mir schwebte ein Fluch auf der Zunge; aber nein — Augsburg ist ein kunstreicher Ort, Und zusett nach Elsaß fort. Alsobald mit Gewalt Geh ich nach Straßburg. Es ist eine schwere Pein Bon Jungferen insgemein, Weun man alsdann Nicht herzen kann Und wieder soll marschieren fort.

Allmittelst aber nahe an den Rand der Sbene gefommen, bemerkte ich auf gleicher Höhe mit derselben,
links hin, wo sie in einem spitzen Vorsprung auslief,
nur dreißig Schritt von mir, ein altes, guterhaltenes
Gebäude, mehr schmal als breit, mit etlichen Türmschen und hochgestaffeltem Giebel. Ich konnte nicht
mehr zweiseln wo ich sei. Ganz sachte schlich ich näher.
Es schimmerte Licht aus einem verschlossenen Laden
des unteren Stocks; hier mußte der Hausschneider
wohnen. Sin Hund machte Lärm, und sogleich öffnete
ein Weib das Fenster.

"Wer ist da?"

"Gin Sandwerksgesell, ein verirrter."

"Welche Profession?"

Ich wagte, eingebenk meiner gefährbeten Person, nicht, die Wahrheit zu sagen. Gin Schneiber! sagt' ich kleinlaut. Sie schien sich zu bedenken, entfernte sich vom Fenster und ich bemerkte, daß man drin sehr

tebhaft beliberierte; es wisperten mehrere Stimmen zusammen, wobei ich öfter bas fatale "Schneiber" nur gar zu beutlich unterscheiben konnte.

Jest ging die Pforte auf. Der Hausvogt stand bereits im Gang; die Frau hielt auf der Stubensichwelle und hinter ihr ein sehr hübsches Mädchen, welches jedoch auffallend schnell wieder verschwand. Die Sheleute sahen einander an und baten mich, ins Zimmer zu spazieren.

Hier war nun alles gar sauber und reinlich bestellt. Gin Korb mit dürren Bohnen und reifen Safelnuffen, zum Ausmachen bereit, murde bei Seite ge= schoben, man nahm mir mein Gepäck ab und hieß mich sigen. Es war zehn Uhr vorüber. Die Alte beckte mir den Tisch, derweil der Mann, gespräch3= weise, die nächstgelegenen Fragen, nach meiner Bei= mat und dergleichen, ohne Zudringlichkeit und in so biederem Tone an mich that, daß ich mein einmal angenommenes Inkognito, wobei natürlich eine Lüge aus der andern folgte, nur mit innerlichem Wider= streben, deshalb auch etwas einfilbig und unsicher, behauptete. Das Mädchen lief einigemale geschäftig von der Rüche durch's Zimmer, ohne mich fecklich an= zusehen. Man brachte endlich eine warme Suppe und einen guten Rahmkuchen. Ich af und trank mit Appetit, worauf mein Wirt sich bald erbot, mir

meine Schlafstätte zu zeigen. Die Frau ging mit dem Licht voran, er selbst trug meinen Ranzen die Treppe hinauf nach einem hohen geweißten Eckzimmer, worin es neben einem frischen Bette nicht an den nötigsten Bequemlichkeiten fehlte. Ich sagte dankbar gute Nacht, setzte mein Licht auf den Tisch und öffnete unter kuriosen Gedanken ein Fenster.

Der Nebel ließ mich wenig unterscheiben, doch schien die Höhe da hinab beträchtlich, und, was mir nicht das lieblichste Gefühl erregte, dem sansten Nausschen eines Wassers nach, mußte die Sichel ganz unmittelbar am Fuße des Felsens, der das Schlößchen trug, vorüberziehn. Sei's drum! ich riegelte getrost die Thüre, und zog mich aus. Mich niederlegen und schlasen war Sins. Es regnete die halbe Nacht, ich merkte nichts davon; mir träumte lebhaft von dem schönen Mädchen.

Am andern Morgen, durch und durch gestärkt, fand ich die Sonne schon hoch am Himmel über dem engen Sichelthale stehen, welches, reichlich mit Laub-wald geschmückt, die Aussicht hier zunächst sehr stille und reizend beschränkt, alsdann, mit einer kurzen Beugung um das Schloß, sich in das offene, slache Land verläuft.

Ein Glockengeläute von unten, aus dem guts= herrschaftlichen Dorf an der Seite des Berges, erin= nerte mich, es sei Sonntag. Mein Herz bewegte sich dabei, ich weiß nicht wie. Doch war jetzt feine Zeit, um solchen Rührungen lang nachzuhängen; auf alles Denken aber und Grübeln über meine Lage that ich sosort grundsätzlich ein für allemal Verzicht; nur, als ich mir den beispiellosen Spuk des gestrigen Abends zurückrief, geriet ich auf die Mutmaßung, ich könnte wohl ein bischen beschnapst gewesen sein, denn meine Branntweinslasche fand sich beinahe leer.

Ich eilte, sauber angezogen, zu meinem Wirt hinunter, der mir mit Heiterkeit ankündigte, es sei nur noch ein Stündchen bis Mittag; sie hätten mich nicht wecken wollen, weil sie dächten, ich habe nicht besonders zu pressieren und würde vielleicht ein paar Tage bei ihnen ausruhen. Nach einigem, wiewohl nur scheindaren Bedenken, und auf wiederholtes Zureden, nahm ich diese unerwartete Gastsreundschaft an und blieb geruhig in meinen Pantosseln. "Zwar werden wir Such leider über Tisch für diesmal nicht Gesellschaft leisten," sagte der Schloßvogt; "der Schulmeister im Dorf läßt heute tausen, da sind wir zu Gevatter gebeten und müssen gleich fort: Josephe aber, meine Nichte, wird Such nichts abgehen lassen." Ich war alles zufrieden.

Das Chepaar hatte sich in Staat begeben und außen wartete ein Fuhrwerk. Sie baten nochmals

um Entschuldigung, mit dem Versprechen, vor Abend wieder da zu sein.

Ich befand mich allein in der Stube und mit Rosephen, die draußen am Berde beschäftigt sein mochte, allein im ganzen Schlosse. Die Nähe dieses Mädchens, zu dem ich von der ersten Stunde an ein stilles, unerklärliches Vertrauen hegte, obgleich wir bis jest kaum ein Wort mit einander gewechselt, benn= ruhigte mich ganz sonderbar. Es zog und zupfte mich immer, sie in der Rüche aufzusuchen, allein wenn ich eben dran war, schien mir von allen den bei Handwerksburichen üblichen galanten Redensarten nicht eine gut genug. Auf einmal kam fie felbst herein, band sich die Rüchenschürze ab, stellte sich dann mit einigem Erröten mir gerade gegenüber und fprach, nachdem sie ihre offenen braunen Augen ein ganzes Weilchen auf mir ruben laffen: "Also Ihr kennt mich wirklich gar nicht mehr?"

Da ich betroffen schwieg und nur mit halben Worten zu erkennen gab, daß ich auf eine frühere Bekanntschaft mit einem so scharmanten Frauenzimmer im Augenblick mich nicht besinnen könne, verbarg sie sehr geschickt ihre Beschämung und Empfindlichkeit hinter ein slüchtiges Lachen und that, als hätte sie den purch Scherz mit mir getrieben. "Nein! Nein!" rief ich, sie eifrig bei der Hand nehmend, "dahinter

steckt etwas — Ihr seib betreten, Ihr seid gekränkt! Um's Himmelswillen, beste, schönste Jungser! helst mir ein klein wenig darauf — wenn, wo — wie hätten wir uns denn gesehen? es wird mir gleich beisallen!" In der That, ihr Gesicht wollte mir nun bereits ganz außerordentlich bekannt vorkommen, nur wußte ich es nirgend hin zu thun. Ich bat sie wiederholt um einen kleinen Fingerzeig.

"Seid erst so gut," versetzte sie, "und nennt mir Euren Namen." Da ich bestürzt ein wenig zauderte und eben eine ausweichende Untwort geben wollte, brach sie kurz ab, wie wenn sie ihre Frage selbst bereute: "Der Braten verbrennt mir! verzeiht, ich muß gehen."

In kurzem kam sie wieder, schob ohne Geräusch einen Tisch in die Mitte der Stube und sing sodann, indem sie ihn sehr ruhig deckte, als wäre nichts geschehen, vom Wetter an. Als ich mich auf dergleichen nicht einließ, sondern mich nachdenkend und fast versdrießlich zeigte, nahm sie zuletzt, um dieser lächerlichen Spannung zu begegnen, das Wort: "Hört, thut mir doch den einzigen Gefallen, denkt nicht mehr an die einfältige Posse. Ich habe mich in der Person geirrt, und das ist alles! Noch einmal, ich bitte, denkt nicht mehr daran." — Dagegen war nun freilich schicklicher Weise nichts weiter zu sagen, obgleich ich ihren Worten nur halb traute.

Wir setzten uns zum Essen. Josephe that alles, um mich zu zerstreuen. Sie war die lautere Unbefangenheit, Annut und Herzensgüte. Zum erstenmal, ich darf beinahe so sagen, zum erstenmal in meinem Leben begriff ich, wie es möglich sci, sich in ein Weibsbild zu verlieben.

"Man sagt so viel von eurem grauen Schlößechen," hub ich an, nachdem sie das Essen abgetragen und die herrlichsten Üpfel zum Nachtisch aufgestellt hatte, "wie wär's, Ihr schenktet mir, weil wir gerade so beisammen sind, einmal recht reinen Wein darüber ein?"

"Das kann geschehen," antwortete sie; "wir reden sonst nicht leicht mit jemanden davon, allein man macht wohl eine Ausnahme. Zudem seit Ihr ein verständiger Mann und werdet Euch bei uns nicht sürchten. (Sier sah sie mir sehr scharf, wie prüfend, ins Gesicht.) Auch ist noch keiner Seele seit Menschengedenken im Hause selbst das Mindeste zu Leid geschehen, und außerhalb, nun ja, man hütet sich. Es gab wohl schon so leichtsinnige Menschen, die mögen immer ihren Fürwit büßen."

Sie hatte sich gesetzt und eine kaum erst angefangene Strickerei mit grün und schwarzem Garn zur Hand genommen, der Knaul lag ihr im Schoße. "Uch mein! so seht doch, was das regnet! was das schüttet! Wie gut ist's, daß Ihr heut nicht auf der Straße seid." Und nun begann sie zu erzählen:

"Bor ungefähr vierhundert Sahren wohnte allhier ein Graf mit Namen Beit von Löwegilt, ein frommer und tapferer Ritter. Er ehelichte als Witwer ein junges Fräulein, Irmel von der Mähne, welche ein Ausbund von Schönheit gewesen sein muß und sehr reich. Am Hochzeitabend, als der Tanz im ker= zenhellen Saal begonnen hatte und nun die Frau bald dem, bald jenem Gaft die Hand zum Reigen gab, da fah Herr Löwegilt eine ganze Zeit mit Wohl= gefallen zu, bald aber kam seltsame Wehmut über ihn, wie eine bose Ahnung, davon er sich jedoch nichts merken ließ; nur gegen das Ende des Tanges aab er der Dame einen Wink, daß sie ein wenig aus dem Saale kame. Er nahm ein Licht und führte sie in ein ander Gemach. Mein liebstes Berg! sprach er, da sie alleine waren, Euren Gemahl hat wunderlich verlangt, daß er fich abgefondert von den Leuten mit einem Küklein Eurer Lieb' versichere. Damit schloß er sie in den Arm und füßte sie und sie that gleich also. In ihrem Innern aber war sie ungehalten, bachte: mas will mir ber Narr? es ziemt den Wir= ten schlecht, die Gafte zu verlaffen. Jest zog Berr Beit eine schwere, goldene Kette unter dem Koller hervor mit den Worten: Betrachtet diese Rette Mein

Uhnherr schenkte sie einst seiner Frau, der züchtigen und edlen Richenza vom Stain; hernachmals ift bas Kleinod als ein ehrenwertes Denkzeichen der glücklichsten Che von einem Sohn auf den andern gekom= men, und jeto, heut, da Ihr mein väterliches Erbe als hausfrau betreten, vergönnt, daß ich Guch die= fen Schmuck umhängen mag: ich weiß. Ihr werbet ihn mit Ehren tragen. - Ich banke meinem Berrn und gütigen Gemahl, antwortete die schöne Frau fehr freundlich: bafern Ihr aber irgend Zweifel habt an mir, so sei es nicht genug an meinem Wort, bas Ihr in Marien=Rapelle empfangen, und ich gelobe nochmals hier, Euch als ein treues Weib zu dienen, fo Gott mir nach bem Tobe gnäbig fei. — So gingen sie, und Irmel war vergnügt über die gelbe Rette und zeigte das Geschenk mit Freuden der Gesellschaft vor.

Im Anfang ging alles ganz gut. Die Gräfin schenkte ihrem Manne im ersten Jahre einen Sohn. Sein Hauskreuz aber stellte sich bei Zeiten ein. Die Frau wurde geizig über die Maßen. Sin Sprichwort ging beim Volk, sie singe der Henne um's Si. Es hieß: Frau Irmel ist nicht dumm, weil sie der Tropsen Öl im Lämplein dauert, läßt sie die Mägde bei Mondschein spinnen. Sonst war Gesang und Harfenspiel ihr schönster Zeitvertreib, jett that sie nichts wie rechnen und ihre Leute scheren. Das Aergste

dabei war, sie fing ohne Wissen Herrn Löwegilt's an, viel Geld auszuleihen auf Zins an ihre Unterthanen und in der Nachbarschaft umber. Wenn nun die armen Leute nicht zu rechter Zeit bezahlten, sprach fie zum Bogt: fo lang mein Mann babeim, mag ich nichts anfangen; er ist zu aut und dankt mir's wohl, wenn ich ihn mit dem Plack verschone. Jedoch das nächste Mal, daß er mit Reisigen aus ist, auf einen Monat oder zwei, da follt Ihr sehn, wie ich mein Bornfähnlein aufs Dach stede! Wir schicken ben Breffer herum und brauchen Gewalt; man muß bem Gauchenvolk die Frucht vom Acker und die Ruh von ber Raufe wegnehmen. Zum Glück kam es nicht gar so weit. Herr Beit erfuhr die feine Wirtschaft der Frau Gräfin und wollte sich zu Tod barüber schämen: allein weil er die Dame Taufendschön im ganzen boch wie närrisch liebte, verfuhr er chriftlich mit ihr und legte ihr in aller Gute ben faubern Handel nieder. Das nahm fie benn fo hin, wohl oder übel. Wie aber hätte ihr auch nur im Traum einfallen follen, ihr Beit könnte fo gottlos fein und ben verwünschten Bauern ihre Schuld bis auf ben letten Heller schenken? Er machte das gang in der Stille ab, und eines Tages bei Gelegenheit bekannte er's ihr frei, auf holde Urt. Frau Frmel hörte ihn nur an, verblagte, und fagte nicht ein Sterbenswort.

Sie ging mit ihm benselben Tag, weil eben Oftern war, zu Gottes Tische. Da mag sie wohl ihr eigen Gift hinabgegessen haben anstatt den füßen Leib des Herrn. Von Stund an war sie wie verstockt. Es fah just aus, als hätte sie zu reden und zu lachen und zu weinen für immerdar verlernt. Wenn er fo vor ihr stand und ihr zusprach mit guten klugen Worten, so sah sie unter sich wie ein demütig Mutter= gottesbild und wich mit falschem Seufzer auf die Seite; war der Gemahl hingegen auf der Ragd oder sonst ausgeritten, damit er einen Tag seinen Rummer vergesse, da sei der kalte Fisch daheim lauter Leben, lauter Scherz und luftige Bosheit gewesen. Wer follte glauben, daß der Graf für eine folche Kreatur auch nur ein Fünklein Liebe haben können? Und doch, es heißt, er hing an ihren Augen trot einem Bräutigam. Einige meinten drum, sie hab' es ihm im roten Wein gegeben.

Einst saß er allein auf dem Saal und hatte seinen Knaben, nicht gar ein jährig Kind, sein liebstes Gut, auf seinem Schoß, und war sehr traurig, denn der Knabe war seit kurzer Zeit siech und elend worden und aß und trank nicht mehr, und wußte niemand was ihm sehle. Tritt leise die Amme herein, ein braves Weib, und fängt zu weinen an: Ach lieber Herr, ich habe etwas auf dem Herzen, das

muß heraus und ware mir die größte Sünde, jo ich's vor Euch verschwieg. Dürft aber mich um Gotteswillen nicht verraten bei ber gestrengen Frau. - Der Knabe, da fie foldes sprach, bewegte sich mit Anast in seines Baters Arm, als hatte er ver= standen und gewußt, wovon die Rede sei. Der Graf winkte der Wärterin zu reden, die denn fortfuhr: Neulich, Ihr war't eben vereist, geh' ich des Mor= gens, wie ich immer pflege, nach ber Kammer zum Rind. Das hört' ich schon von weitem schreien, als hätte man's am Meffer. Indem ich eintrete, Gott fteh' mir bei, muß ich mit diefen meinen Augen febn, wie die gnädige Frau den jungen Herrn, bevor fie ihm das Röcklein angezogen, glatt auf den Tisch ge= leat, und ihn gequält, geschlagen und gekneipt, daß es zum Erbarmen gewesen. Wie sie mein ansichtia geworden, erschrack fie fast und that dem Söhnlein schön und kipelt' es, daß das arme Würmlein gelacht und geschrien unter einander. Schau, mas er lacht! rief sie: ist er nicht seines Vaters Conterfei? - 3ch dachte: wohl, du armes Kind, drum mußt du also leiden. - Berr, haltet's mir zu Gnaden, bag ich fo frech vor Euer Edlen alles fage; glaubt aber nur, man hat wohl der Erempel mehr, daß eine Chfrau ihres Mannes Fleisch und Bein im eignen Rind hat angefeindet, und, mein' ich, folches thut ber boje

Geist, daß einer Mutter Herz sich so verstellen muß und wüten wider die Frucht ihres Leibes.

So rebete Judith und fah, wie ihrem Herrn ein über's andere Mal die Flammen zu Gesichte stiegen und wie er zitterte vor Born. Er fagte lange nichts und starrte vor sich nieder. Jest stand er auf, sprach zu dem Weib: geh, fag dem Kafpar, daß er gleich drei Roffe fertig halten foll, den schönen Schimmel mit dem Weibersattel, den Ravven und sein eigen Pferd. Du felber lege bein Feierkleid an und nimm bes Kindes Zeug zusammen in ein Bündlein, wir werden gleich verreifen. Fürchte dich nicht, dir foll fein haar gefrümmt werben. - Sie lief und that wie ihr befohlen war, berweil Berr Beit sich ruftete. Alsbann nahm er das Büblein auf und eilte nach bem Hof. Auf seinen Wink bestieg Judith ihr Pferd; es mar bas edelste von allen aus dem Stall. Beit nahm den Junker vor sich bin; fo ritten fie gum Thor hinaus, der Knecht hinterdrein. Frau Irmel aber fah am Erkerfenfter halb versteckt dem Allen zu, höchlich verwundert und erbost, und bildete sich freilich ein mas es bedeute. Sie folgte dem Zug mit höhnischen Blicken den Burgweg hinunter, und als die Rößlein dann in's obere Sichelthal einlenkten, fprach Irmel bei sich selbst: Richtig! jett geht es nach Schloß Greifenholz, zur lieben gottfeligen Fran Schwägerin. — So war es auch. Dort hatte der Graf seine nächsten Verwandten, bei denen er viel Trost und für den Knaben und die Wärterin die beste Aufnahme fand. Am zwölsten Morgen kehrte der bedrängte Mann um eine große Sorge leichter zu seinem Fegseuer zurück, denn sichtbarlich gedieh das Kind fern seiner Mutter, wie eine Rose an der Maiensonne. Die Gräsin fragte, wie man denken kann, mit keiner Silbe nach dem Junker, und beide Satten lebten so fortan als ein paar stille und höfeliche Leute zusammen.

Drüber geschah's einmal, daß Löwegilt in seines Kaisers Dienst mit Kriegsvolk auswärts war sechs ganzer Monate, vom Frühling bis tief in den Herbst. Das wäre eine schöne Zeit zur Buße gewesen, Frau Gräfin! Es gibt ein altes Lied, da steht der Vers:

In Ginsamkeit, In Ginsamkeit Da wächst ein Blümlein gerne, Heißt Ren und Leib . . .

Das war auch bes Grafen sein Hoffen und Beten, wenn er manchmal bei stiller Nacht in seinem Zelte lag und seines Weibes bachte.

Und als nun endlich Friede ward, und Fürsten, Ritter, Knechte, des Sieges vergnügt, nach Hause zogen, da dachte Löwegilt: Gott gebe, daß ich auch ben Frieden daheim finde. Er führte feine Mann= schaft unverweilt auf den fürzesten Wegen zurück. Sie hatten noch zwei kleine Tagreisen vor sich, da fie an einem Abend ein Städtlein liegen faben, wo man zu übernachten dachte. Begegnete ihnen ein Mönch, der betete vor einem Rreuz. Gi, rief der Graf, und hielt: das ist ja Bruder Florian! will= fommen, frommer Mann! Ihr fommet vom Gebira herüber? — Ja, edler Herr. — Da habt Ihr doch auf dem Schloß eingekehrt? - Für diesmal nicht, Gestrenger, ich hatte Gil. — Das ist nicht schön von Euch. Und nicht ein Wörtlein hättet Ihr von ungefähr vernommen, wie es dort bei mir steht? - Ach Berr, antwortete der Mönch, die Leute dichten immer viel, wer möchte alles glauben! Begehret nicht, daß Euer Dhr' bamit beleidigt werde. — Bei folchem Wort erschrack ber Löwegilt in feine Seele, er nahm ben Mönch beiseit, der machte ihm zulett eine Er= öffnung von so schlimmer Art, daß man den Grafen laut ausrufen hörte: Silf Gott! hilf Gott! haft bu bie Schande zugelassen, so lasse nun auch zu, daß ich sie strafen mag! Und hiermit spornte er sein Roß und ritt, nur von seinem getreuesten Knappen begleitet, die ganze Nacht hindurch, als wenn die Welt an tausend Enden brennte.

Frau Irmel indes glaubte ihren Gemahl noch hundert Meilen weit dem Feinde gegenüber, sonst hätte sie wohl ihre Schwelle noch zu rechter Zeit gefäubert. Seit vielen Wochen nämlich beherbergte fie einen Gaft, einen absonderlichen Bogel. Derfelbe kam eines Taas auf einer hinkenden Mähre geritten, und fragte nach Berrn Beit, seinem fehr guten Freunde. Der Gräfin machte er viel vor: er sei ein Sbelmann, landsflüchtig. jo und fo. Ein Knecht aber vom Schloß raunte den andern aleich in's Ohr, daß er den Rauzen da und dort auf Jahrmärkten gesehen habe, Latwerg und Salben ausschreien. Man warnte die Gräfin, sie hörte nicht darauf: ber Bursche hat gar zu schöne schwarze Haare, Augen wie Bogelbeer, und fingen konnte er wie eine Nachtigall. Er wußte eine Menge welscher Lieder, die Gräfin schlug ihre Harfe bazu und ließ ihn nicht mehr von der Seite. Die Knechte aber und die Mägde unter sich hießen ihn nur den Ritter von Latwerg.

Nun saß das feine Paar, so wie gewöhnlich, nach dem Mittagsmahl allein im Saal am großen Fenster, und schauten unter lustigem Gespräch in die offene Gegend hinaus, wie sie im hellen Sonnenschein, mit dem Fluß in der Mitte, da lag. Frau Jrmel nahm ihre goldene Kette vom Hals, spielte damit und schlang sie so um ihren weißen Arm. Was dünkt

Euch, Lieber, fagte sie, wenn ich ein Kettlein hätte, seht, nicht länger als die kleine Strecke dort, so weit die Sichel im Bogen zwischen den Wiesen längs dem Dörflein läuft. Versteht, ein jedes Glied müßte nicht größer sein als wie ich hier den Mittelfinger gegen den Daumen krümme, schaut!

Si, sagte ber Galan, was Ihr für kurzweilige Sinfäll' habt! Das hieß' mir ein Geschmeibe; hätten zwei Riesen genug bran zu schleppen.

Nicht wahr? und nun was meint Ihr (bas fagte sie aber Herrn Beit zum Spott, weil er von Hause aus nicht zu den Reichsten gehörte): wenn man dem Löwegilt sein Hab und Gut verkaufte, merkt wohl, nach Abzug dessen was mein ist, und machte den Plunder zu Gold und schmiedet' eine Kette draus, wie ich eben gesagt, wie groß schätt Ihr, daß die ausfallen würde? — Es lachte der Galan und rief: Ich wollte schwören, sie reichte just hin, Frau Irmels Liebe zu Herrn Beit damit zu messen! — Da klatschte Irmel lustig in die Hände und setzte sich dem Nitter auf den Schoß und küßte ihn und ließ sich von ihm herzen.

Auf einmal sprach er: Horcht! mir ist, ich höre jemand im Alkoven; wird doch das Gesinde nicht lauschen? — Ihr träumt, sagte die Frau, er ist versschlossen gegen den Flux. Laßt mich sehen.

Aber, indem sie aufstehen will, o Höllenschred!

wer tritt hinter ber Glasthür hervor — Graf Löwegilt, er selber, ihr Gemahl!

Die faliche Schlange, ichnell bedacht, warf sich mit einem Schrei ber Freuden dem Manne um den Hals. er schleuderte sie weg, daß sie im Winkel niederstürzte. Sodann griff feine starke Fauft den Buhlen, wie diefer eben auf dem Sprung war auszureißen, und über= gab ihn feinen Knechten zum ficheren Gewahrsam. Jett war er mit dem Weib allein. Da stand die arme Sünderin und beckte ihr Gesicht mit beiden händen; er schaute sie erft lange an, dann nahm er ihr die Rette ab, riß folche mitten von einander, sprechend: Also sei es von nun an zwischen uns! Und diese Rette hier werde für dich zu einer Centnerlast, und follest ihr Ge= wicht jenfeits des Grabes mit Seufzen tragen, bis ihre Enden wiederum gujam= menkommen. Damit marf er die beiden Stude durch's offene Fenster hinab in den Fluß.

Ich mache furz was weiter folgt. Dem saubern Ritter ward ein lüftig Sommerhaus gezimmert mit drei Säulen, nicht fern von hier, man nennt's am Galgenforst. Frau Irmel aber saß jest unten in der Burg wohl hinter Schloß und Riegel. Sie bot alles Erdenkliche auf, mit List und Gewalt zu entstommen, sogar wollte sie ihren Beichtvater bestechen.

dem sie bekannt, sie hätte, weil sie vom ersten Tag an ihren Mann nicht lieben können, ein großes Unseil, wie nun leider eingetroffen, lange vorausgesehn, und drum bei Zeiten ihre Zukunft vorgesorgt, indem sie einen Notpsennig bei Seite gethan und außerhalb dem Schloß verborgen. Den Wächtern sagte sie: wer ihr zur Freiheit helse, dess' Hände würde sie mit Gold füllen. Hierauf machten auch zwei einen Anschlag, sie wurden aber auf der Flucht ergriffen samt der Frau. Um andern Morgen fand man sie in ihrem Kerker tot. Sie hatte eine große silberne Nadel, womit sie immer ihre schönen Zöpse aufzustecken pslegte, sich mitten in das Herz gestochen.

Nicht lange barauf verließ ber Graf bas Schloß und die Gegend für immer. Er lebte weit von hier auf einer einfamen Burg, der Hahnenkamm genannt, davon die Trümmer noch zu sehen sein sollen. Der junge Hugo war der Trost seines Alters. Er zeigte früh die eblen Tugenden und Fähigkeiten, dadurch er nachher als treuer Basall und tüchtiger Kriegsmann in hohe Gnaden bei dem Kaiser kam. Geschlecht und Rame der von Löwegilt ward nach und nach zu den berühmtesten gezählt in deutschen Landen; es kam ja das Herzogtum Astern an sie, daher sie auch den Ramen sühren, und, wie Euch wohl bekannt sein wird, die schöne Prinzessin Aurora, die unser König

noch dies Jahr heimführt, ist eine Tochter des jetzt regierenden Herzogs, Ernst Löwegilt von Ustern."

"Was?" rief ich voll Erstaunen — "hier also, dieses Schloß wäre das Stammschloß der von Astern? und jene Jemel eine Ahnfrau der Prinzeß?"

"Nicht anders! warum fällt Euch dies so auf?"
"Und hat das seine Richtigkeit, daß diese Irmel noch bis auf den heutigen Tag — nun, Ihr versteht mich schon —"

Josephe nickte ja, indem sie sich ein wenig an meinem Schreck zu weiben schien. Wir schwiegen beibe eine ganze Weile und allerlei Gebanken stiegen in mir auf.

"Aber," so fing ich, unwillfürlich leiser sprechend, wieder an: "auf welche Art erscheint sie denn? und wo?"

Mit einer unbegreiflichen Ruhe, doch ernsthaft wie billig, versetzte das Mädchen:

"Von jeher zeigt sie sich nur bei und auf dem Wasser, zunächst am Schloß, dem großen Saale gegenüber, dann abwärts eine Strecke bis gegen den Steg. Feldhüter und Schäfer versichern, sie nehme ihren Lauf auch wohl bis nahezu ans Dorf, weiter in keinem Fall. Ich selber sah sie küche aber liegt Mal, vom Küchensenster aus, die Küche aber liegt gerade unterm Saal. Es war um Johannis, drei

Stunden vor Tag, wir hatten eben eine Basche und waren beshalb frühe aufgestanden. Der Mond schien ganz hell. Von ungefähr schau' ich hinaus und auf die Sichel himmter. Da steht schneeweiß gekleidet ein schlankes Frauenbild in einem Nachen, der drüben an den Weidenbuschen so halb aus dem Schatten bes grünen Gezweigs hervorstach, und ob es wohl kein rechter Nachen war, ich meine kein natürlicher, so hörte man doch deutlich, wie die Wellen am Schifflein unten ichnalzten. Sie kauerte sich erst mühsam nieder, dann beugte sie sich weit über den Bord, indem sie mit den Sänden hinab ins Waffer reichte und rings= herum wie suchend wühlte. Jest zog sie langfam, langfam, und mit bem ganzen Leib rückwärts gebeugt, etwas herauf, das schimmerte und glänzte als wie bas lautre Gold und war, wie ich aufs beutlichste erkannte, eine bide, mächtig ichwere Rette. Elle um Elle zog sie herein in den Rahn, und dabei klirrt' und klang es jedesmal im Niederfallen fo natürlich als nur etwas fein kann. So ging es lange fort, es war kaum auszudauern. Ich hatte meine Leute gleich herbeigeholt; die sahen alle nichts, und weil ich mich nach meiner Urt weiter nicht ängstlich babei austellte, so hätten sie mir's nimmermehr geglaubt, wenn sie die sonderbaren Tone nicht so aut wie ich vernommen hätten. Auf einmal klatschte das Wasser laut auf, die Kette mußte abgerissen sein, so heftig schnellte es, und dabei, sag' ich Euch, folgte ein Seufzer so tief aus einer hohlen Brust, so laug gezogen und schmerzlich, daß wir im Innersten zusammenschracken. In diesem Augenblick war aber auch Gestalt und Kahn, alles wie weggeblasen.

Und — ja, daß ich das auch noch fage — verzeih' mir Gott, noch muß ich lachen, wenn ich daran denke. Wir Weiber gingen mäuschenstill an unsere Kessel und Zuber zurück, und rieben und seisten drauf los und traute sich keine ein Wörtlein zu reden; auch dem Herrn Vetter, merkt' ich wohl, war der Schlaffür heute vergangen: er ließ sein Licht fortbrennen und ging allein die Stude auf und nieder. Kaum guckt der Tag ein wenig in die Scheiben, so sticht der Mutwill schon eine von uns an, nämlich ein junges Weib vom Dorf, man nannte sie nur die lachende Ev. Die zieht so ein langes gewundenes Leintuch ganz sachte sachte aus dem Seisenwasser, Frau Irmel nachzuäffen, und macht ein paar Augen gegen uns — husch! hat sie eine Ohrseige."

"Gine Ohrfeige? mas?"

"Ja benkt! aber nicht vom Geist. Es war mein Herr Vetter, der zufällig hinter ihr ftand und ihren Frevel so von Rechtswegen bestrafte."

Josephe lachte fo herzlich, daß ich felber den Mund

ein wenig verzog. Doch sogleich tadelte sie sich: man sollte nicht spaßen auf diesen Punkt.

Sie schwieg und strickte ruhig fort. Der Negen hatte aufgehört, nur die eintönige Musik der Dachtraufen klang vor den Fenstern.

Was mich betrifft, mir war ganz unheimlich geworden. Die Vorstellung, daß ich jenem Gespenst so
nahe sei, die Möglichkeit, daß erst meine Beraubung,
alsdann meine Verirrung auf das Schlößchen das
Werk dieses schrecklichen Wesens sein könne — dieses
zusammen jagte mich im Stillen in einem Wirbel von
Gedanken und ängstlichen Vermutungen herum. Das
kluge Mädchen konnte mir vielleicht einiges Licht in
diesen Zweiseln geben, und wenn ich auch nicht wagte,
ihr mein Unglück offen zu entdecken, so nahm ich doch
Anlaß, ihr die Geschichte des bestohlenen Galanteries
krämers mit Zügen meiner eigenen Geschichte zu ers
zählen und so ihre Meinung darüber zu hören.

Sie ließ mich ausreden und schüttelte den Kopf. "Dergleichen hörte ich wohl auch," erwiderte sie, "sind aber dumme Märchen, glaubt mir: Spithuben machen sich's zu nut, verieren und schrecken einfältige Leute, daß sie in Todesangst ihr Hab und Gut im Stiche lassen."

"Aber die Kette!" versetzte ich bringend, "bebenke Sie Jungfer, die Kette, so viele hundert Klafter lang,

die wächst doch nicht von selbst so fort, das braucht Dukaten, fremdes Gold!"

"Braucht's nicht! Was Ihr boch närrisch seib! Der ganze Plunder wiegt kein Quentlein unseres Gewichts."

"Wie? also alles eitel Schein und Dunst?" "Nicht anders."

"Allein" — so fragte ich nach einigem Besinnen weiter — "ber Schat, bessen Irmel im Kerker gesbachte, soll ber noch irgendwo vergraben liegen?"

"Man sagt es. Hättet Ihr Lust ihn zu lösen?" "Nicht doch; ich meine nur, weil wir gerade von so wunderbaren Käubereien reden. Wär' es nicht möglich, daß eben auch besagter Schatz von Jahr zu Jahr zulegte auf Kosten mancher Passagiere?"

"Was fällt Euch ein! Ihr meint also, daß so ein armer Geist mit Zangen und Messern ausziehe und ordentlich wie ein gemeiner Strauchdieb den Leuten die Koffer und Taschen umkehre?"

Ich sas Abgeschmackte meines Argwohns ein, allein ich wußte nicht, ob ich mich freuen ober grämen sollte. Denn wenn mich vorhin der Gedanke mit einem freudigen Schrecken ergriff, daß ich vielleicht nur wenig Schritte von meinen Dukaten entfernt sein möge, so schwand mir die Hoffnung, dieselben jemals wieder zu erblicken, nun abermals in eine ungewisse

Ferne. Was aber ben Umstand anbelangt, daß ich als ein Verirrter meine Zuflucht hier, gerade hier in dem verhängnisvollen Ahnenschloß der Herzoge von Astern sinden mußte, nachdem ich in der Absicht auszgereist war, ein Geschäft zu besorgen, welches unmittelbar mit der Verherrlichung von Jrmels Enkelin, künftig der ersten gekrönten Königin aus diesem Stamm, zusammenhing, und das auf eine so höchst rätselhafte Art gestört werden sollte, — dahinter schien doch wahrlich mehr als ein bloßer Zufall zu stecken, es mußte eine höhere Hand im Spiele sein, und fester als jemals war ich entschlossen, ihr alles mit der vollsten Zuversicht zu überlassen, mich, ihres weiteren Winkes gewärtig, jeder eigenen Geschäftigkeit und Sorge zu entschlagen.

"Mein Freund wird mir fo ftill," fagte Josephe: "ich dächte, wir gingen ein wenig und schöpften draußen frische Luft." Ich war bereit, denn dies sehlte mir wirklich.

Die erquickende Kühle wirkte auch sogleich auf meinen verdüsterten Sinn. Wir gingen langsam auf den breiten Platten vor dem Hause auf und nieder, während die Schöne noch stets mit ihrem sonderbaren grünen Gestricke beschäftigt blieb. Wir bogen rechts ums Schlößchen und blickten in das stille Sichelthal, am liebsten aber wandte man doch immer wieder

nach der andern Seite zurück, wo man über die niedrige Schutzmauer weg, am Abgrund des Felsens, die köstliche Aussicht auf das tiesliegende Land und näher dann am Berge herauf den Anblick eines Teils vom Dorf genoß. Dort haftete mein Auge zwar oft unwillkürlich auf dem berüchtigten Flüßchen, das, hinter dem Schloß vorkommend, sich weit in die Landschaft schlängelnd verlor; allein ich drängte mit Gewalt alle unerfreulichen Bilder zurück.

Die Gegenwart des unwiderstehlichen Mädchens begeisterte mich zu einer Art von unschuldigem Leichtssinn und kecker Sicherheit; ich hatte ein Gefühl, wie wenn mich unter ihrem Schutz nichts Widriges noch Feindliches antasten dürfte. Die Sonne trat soeben hinter grauen und hochgelben Wolken hervor, sie beglänzte die herrliche Gegend, das alte Gemäuer, ach und vor allem das frische Gesicht meiner Freundin!

"Erzählt mir was aus Gurem Leben, von Gurer Wanderschaft und Abenteuern; nichts hört sich lustiger als Reisen, wenn man's nicht selbst mitmachen kann."

Es fehlte wenig, daß ich ihr nicht auf der Stelle mein ganzes übervolles Herz eröffnete; jedoch, um ungefähr zu prüfen, wie es wohl mit dem ihrigen stehe, fing ich in hoffnungsvollem Liebes-Übermut Verschiedenes von Frauengunst zu schwadronieren an

und wußte mich als einen auf diesem edlen Felbe schon ganz ersahrenen Gesellen auszulassen. Das Mädchen lächelte bei diesem Allem getrost und still in sich hinein.

"Und nun, mein Kind," fagt' ich zuletzt, "wie benkt benn Ihr in Eurer Ginsamkeit hier oben von biesem bojen Männervolk?"

"Ich benke," sagte sie mit angenehmer Heiterkeit, "wie eben jede Braut es benken muß: der Meine ist, so Gott will, noch der Beste von Allen."

Ein Donnerschlag für mich! Ich nahm mich möglichst zusammen. "Ei so?" — ries ich sachend und fühlte dabei, wie mir ein bittrer Krampf das Maul krumm zog — "so? man hat auch schon seinen Holz derstock? Das hätt' ich Ihr nicht zugetraut! Wer ist benn der Liebste?"

"Ihr sollt ihn kennen lernen, wenn Ihr noch ein paar Tage bleibt," versetzte sie freundlich und ließ den Gegenstand schnell wieder fallen. Dagegen sing sie an, aussührlich von ihrem häuslichen Leben bei den zwei alten Leuten, von den letzten Bewohnern des Guts, insonderheit von einer seligen Freisrau Sophie als ihrer unvergeslichen Wohlthäterin zu reden. Mir war längst Hören und Sehen vergangen, mir sauste der Kopf wie im Fieber. Ach Gott! ich hatte mich den lieben langen Nachmittag an diesem braunen

Augenschein geweibet und gewärmt und mir so allgemach den Pelz verbrannt und weiter nichts davon gemerkt! Und jetzt, in einem Umsehen, wie war mir geworden! Unauslöschlichen heimlichen Jammer im Herzen! die tolle wilde Sifersucht durch alle Abern! Noch immer schwatzte das Mädchen, noch immer hielt ich wacker aus mit meiner sauerssüßen Fratze voll edler Teilnehmung, und schweiste in Gedanken schon meilenweit von hier im wilden Wald bei Nacht durch Wind und Negen, das Bündel auf dem Rücken. Sin Blick auf meine nächste Zukunst vernichtete mich ganz: die ungeheure Verantwortung, die auf mir lag, die Unmöglichkeit meiner Nückehr nach Hause, gerichtliche Versolgung, Schmach und Slend — dies Alles that sich jetzt wie eine breite Hölle vor mir auf.

Josephe hatte soeben geendigt. In der Meinung, ein Fuhrwerk vom Thal her zu hören, sprang sie mit Leichtigkeit auf's nächste Mäuerchen und horchte, den Aft eines Ahorns ergreisend, ein Weilchen in die Luft. Noch einmal verschlang ich ihr liebliches Vild. — Ach so, dacht' ich, in eben dieser Stellung, aber mit freudiger bewegtem Herzen, wird sie nun bald ihren Liebsten erwarten! Ich mußte das Gesicht abwenden, ich drängte mit Mühe die Thränen zurück. Sin Zug von Naben strich jest über unsern Häuptern hinweg, man hörte den fräftigen Schwung ihrer Flügel; es

ging ber Landesgrenze zu; der Anblick gab mir neue Kraft. Ja, ja — sprach ich halblaut: mit Tages=anbruch morgen wanderst du auch, du hast hier doch nichts zu erwarten als neue Täuschungen, neuen Berdruß! Ich fühlte plötlich einen namenlosen Trost, als wenn es möglich wäre, mit Wandern und Laufen das Ende der Welt zu erreichen.

"Sie find es nicht! bes Müllers Efel waren's!" lachte Josephe und griff nach meiner Hand zum Niedersteigen.

Sie fah mich an. "Mein Gast ist erufthaft worben - warum?" - Ich antwortete kurz und leicht= finnig. Sie aber forschte mit sinnenden munteren Bliden an mir und begann: "So wie wir uns hier gegenüberstehen, sollte man doch beinah meinen, wir kennten und nicht erst von beute. Ra. aufrichtig aejagt, ich selbst kann diesen Glauben nicht los werden, und, meiner Sache gang gewiß zu fein, war ich gleich anfangs unhöflich genug und fragt' Euch um ben Namen; glaubt mir, ich brauch' ihn jest nicht mehr. Um Guch indes zu zeigen, daß man bei mir mit faulen Fischen nicht ausreicht, so kommt, ich fag' Euch was ins Dhr: - "Männchen! wenn Du ein Schneider bist, will ich noch heut Frau Schneidermeisterin heißen, und, Männchen! wenn Du nicht ber falte Michel bist, heißt das Franz Arbogast aus Egloffsbronn, bin ich die dumme Beth von Junneda" — hiemit kniff sie mich bergestalt in meinen linken Ohrlappen, daß ich laut hätte aufschreien mögen, — zugleich aber fühlte ich auch so einen herzlichen, kräftigen Kuß auf den Lippen, daß ich wie betrunken dastand. "Für diesmal kommt Ihr so davon!" rief sie auß: "Abieu, ich muß jetzt kochen. Ihr bleibt nur hübsch hier und legt Guch in Zeiten auf Buße."

Nachdem ich mich vom ersten Schrecken ein wenig erholt, empfand ich zunächst nur die süße Nachwirfung des empfangenen Russes. All' meine Sinne waren wie zauberhaft bewegt und aufgehellt; ich blickte wie aus neuen Augen rings die Gegenstände an, die gang in Rosenlicht vor mir zu schwanken schienen. Wie gern war' ich Josephen nachgeeilt, doch eine fonderbare Scham ließ mir's nicht zu. Dabei trieb mich ein heimliches Behagen, die angenehmste Neugierde, wohin dies Alles denn noch führen möchte, unstet im Hofe auf und ab. Denn daß die unver= gleichliche Dirne mehr als ich benken konnte von mir wiffe, daß fie, vielleicht im Ginverständniffe mit ihren Leuten, irgend etwas Befonderes mit mir im Schilde führe, so viel lag wohl am Tage, ja mir erschien auf Augenblicke, ich wußte nicht warum, die fröhlichste Gewißheit: alle mein unverdientes Dliggeschick fei seiner glücklichen Auflösung nahe.

Leider fand fich ben Abend feine Gelegenheit mehr,

mit dem Mädchen ein Wort im Vertrauen zu reben. Die Alten kamen unversehens an, schwatten, erzählten und packten Taufschmausbrocken aus. Dazwischen konnte ich jedoch bemerken, daß mich Josephe über Tisch zuweilen ernst und unverwandt, gleich als mit weit entferntem Geist, betrachtete, so wie mir nicht ent= gangen war, daß sie gleich bei der Ankunft beider Alten von diesen heimlich in die Kammer nebenan genommen und eifrigst ausgefragt murbe. Es mußte der Bericht nach Wunsch gelautet haben, denn Gines nach dem Andern kam mit sehr zufriedenem Gesichte zurück. Später, beim Gute-Nacht unter ber Thur, drückte Josephe mir lebhaft die Sand. "Ich wünsche," fagte fie, "daß Ihr Euch fein bis morgen auf etwas Gut's besinnen mögt." - Lang grübelte ich noch im Bett über die Worte nach, vergeblich mein Gedächt= nis qualend, wo mir denn irgend einmal in der Welt diese Gesichtszüge begegnet wären, die mir bald so bekannt, bald wieder gänzlich fremde bäuchten. So übermannte mich ber Schlaf.

Es schlug Ein Uhr vom Jünnedaer Turm, als ich, von heftigem Durste gepeinigt, erwachte. Ich tappte nach dem Wasserkrug; verwünscht! er schien vergessen. Ich konnte mich so schnell nicht entschließen mein Lager zu verlassen, um anderswo zu suchen was ich brauchte. Ich sank schlaftrunken ins Kissen

jurud, und nun entspann sich, zwischen Schlaf und Wachen, der wunderlichste Kampf in mir: stehst du auf? bleibst du liegen? Ich suche endlich nach dem Feuerzeug, ich schlage Licht, werfe den Überrock um und schleiche in Pantoffeln durch den Gang, die Treppe hinab ... Db ich dies wachend oder schlafend that, - das, meine Wertesten, getraue ich mir selbst kaum zu entscheiden; es ist das ein Punkt in meiner Geschichte, worüber ich trot aller Mühe noch auf diese Stunde nicht ins Reine kommen konnte. Genug, es kam mir vor, ich stand im untern Flur und wollte nach der Rüche. Die Ahnlichkeit der Thuren irrte mich und ich geriet in ein Gemach, wo sich verschiedenes Gartengerät, gebrauchte Bienenkörbe und sonstiges Gerümpelwerk befand; auch mar an der breitesten Wand eine alte, riesenhafte Landkarte von Europa aufgehängt (wie ich denn dieses Alles den andern Tag gerade so beisammen fand). Schon ariff ich wieder nach der Thüre, als mir auf einem langen Brett bei andern Gefäßen ein voller Effig= kolben in die Augen fiel. Das löscht den Durst doch besser als blokes Wasser, dachte ich, hub den Rolben herab und trank in unmenschlichen Zügen; es wurde mir gar nicht genug. Auf einmal rief nicht weit von mir vernehmlich ein außerst feines Stimmchen: "Se! Landsmann, gund' Er doch ein flein bischen hierher!" Ich fah mich allenthalben um, und es rief wieder: "Da! daher, wenn's gefällig ist." So leuchte ich gegen die Karte hin, ganz nahe, und nehme mit Verwunderung ein Männlein wahr, auf Ehre, meine Damen, nicht größer als ein Dattelkern, vielleicht noch kleiner! Natürlich also ein Elfe, und zwar der Kleidung nach ein simpler Vürgersmann aus dieser Nation; sein grauer Rock etwas pauvre und landstreichermäßig. Er hing, vielmehr er stand wie anzgeklebt auf der Karte, just an der südlichen Grenze von Holland. "Noch etwas näher das Licht, wenn ich bitten darf," sagte das Kerlchen, "möchte nur gezlegentlich sehen, wie weit es noch dis an den Pas de Calais ist, und unter welchen Grad der Länge und Breite ich bin."

Nachdem er sich gehörig orientiert hatte, schien er zu einigem Diskurs nicht übel aufgelegt. Bevor ich ihn jedoch weiter zum Worte kommen ließ, bat ich ihn um den einzigen Gefallen, er möchte sich von mir doch auf den Boden niedersehen lassen, "benn," sagte ich in allem Ernst, "mir schwindelt, Euch in dieser Stellung zu sehen; habt Ihr doch wahrhaftig weit über Mückengröße und Gewicht, und wollt so mir nichts, dir nichts, an der Wand hinauflausen ohne zu stürzen! Hier ist meine Hand, seid so gut." — Statt aller Antwort machte er mit hellem Lachen drei bis

vier Sate in die Sobe, oder vielmehr, von meinem Standpunkt aus zu reden, in die Quere. "Bersteht Ihr nun," rief er aus, "was Schwerkraft heißt, Anziehungskraft der Erbe? Gi Mann, ei Mann, habt Ihr so wenig Bildung? Seht her!" Er wiederholte feine Sprünge mit vieler Selbstgefälligkeit. "Indessen, wenn's Euch in den Augen weh thut, auf ein Bier= telstündchen kommt mir's nicht an. Nur nehmet die Karte behutsam hüben und drüben vom Nagel und laßt sie allgemach samt mir auf's Estrich berab, benn dies Terrain zu verlaffen ift gegen meine Grund= fäte." Ich that sofort mit aller Vorsicht wie er's verlangte. Das Blatt lag ausgebreitet zu meinen Küßen und ich legte mich um das Wichtlein beffer vor Augen zu haben, gerade vor ihm nieder, fo daß ich ganz Frankreich und ein aut Stück vom Weltmeer mit meinem Körper zudeckte. Das Licht ließ er hart neben sich stellen, wo er benn, ganz bequemlich an ben untern Rand des Leuchters gelehnt, sein Pfeiflein füllte und sich von mir den Fidibus reichen ließ.

"Ich war nämlich," fing er an, "vormals Feldmesser in königlichen Diensten, verlor durch allerlei Kabalen diesen Plat, worauf ich eine Zeitlang bei den Breitsteißlern diente." Bei dieser Gelegenheit ließ ich mir sagen, daß es mehrere Elfen-Volksstämme gebe, die sich durch Leibesgröße gar sehr unterscheiden; bie kleinsten wären die Zappelfüßler, zu denen sich mein wackerer Feldmesser bekannte, dann kämen Heusschreckenritter, Breitsteißler und so fort, zulet die Waideseger, welche nach der Beschreibung ungefähr die Länge eines halben Mannsarms messen mögen. "Run," fuhr der kleine Prahlhans fort, "treib' ich aber meine Kunst privatim aus Liebhaberei, mehr wissenschaftlich, reise daneben und verfolge noch einen besondern Zweck, den ich freilich nicht jedem unter die Nase binde."

"Ihr habt," bemerkte ich, "bei biesen wichtigen Geschäften boch immer hübsch trockenen Weg."

"All gut," versetzte er, "aber auch immer trockene Kehle. Den Mittag schien die Sonne so warm dort in dem Strich über Trier herein, daß ich beinah verschmachtet wär' — Apropos, guter Freund, füllt doch einmal da meine Wanderslasche." "Unser Wein ist aber stark," sagt' ich, indem ich ihn mit einem Tropsen aus meinem Sssigkrug bediente. "Hat keine Not," sprach er, und soff mit Macht, wobei er das Mündlein ein wenig verzog. "Was übrigens," suhr er num fort, "den Weg betrifft, zum Exempel bei Nacht, ja lieber Gott, da ist einer keinen Augenblick sicher, ob er auf festem Erdreich einhergeht oder im Wasser; das wäre zwar insoweit einerlei, man macht ja keinen Fuß hier naß; hingegen ein Gelehrter, seht,

es ift so eine Sache, man will sich keine Bloke geben, nicht einmal vor sich selbst. Ich lief unlängst bei hellem Tage nicht weit von der Stadt Andernach, und sah so in Gedanken vor mich nieder und dachte an nichts - auf einmal liegt der grüne breite Rhein, wie'n Meer, vor meinen Küßen! um ein Kleines wär' ich hineingeplumpst so lang ich bin - wie bumm! und ftand doch schon eine Viertelstunde bavor mit ellenlangen Buchstaben beutlich genug geschrieben: Rhenus. Vor Schrecken fiel ich rückwärts nieder und dauerte zwei Stunden, bis ich mich wieder be= jann und erholte." - "Aber," fragt' ich, "habt Ihr denn das Rauschen dieses Stroms nicht schon von Fern gehört?" - "Gehorsamer Diener, Mosje, fo weit haben's eure Herren Landkartenmacher noch gar nicht gebracht; all' die Gewässer da, wie hübsch sie sich auch frümmen, machen nur stille Musik." Der Feldmeffer schwieg eine Zeitlang und schien etwas zu überlegen.

"Hört," fing er wieder an, "ich muß jest doch mit meiner Hauptsache heraus. Ihr könntet mir einen Gefallen erweisen." — "Recht gern." — "So sagt einmal, es giebt ja sogenannte Ofterkinder unter euch Menschen; wißt Ihr mir wohl Bescheid, wie solche ungefähr aussehen?" "Gewiß," versehte ich. Der Feldmesser hüpfte vor Freuden hoch auf. "Jest will ich

Euch benn gleich vertrauen," sprach er weiter, "um was es mir eigentlich ist. Merket auf. Euch ist bekannt, wo Jünneba liegt; unweit vom Jrmelschloß. Nun haus't in diesem Gau der Waidesegerkönig, ein stolzer, habgieriger Fürst, allzeit auf Raub und Plünberung bedacht, bestiehlt sogar das Menschenvolk nächtlicher Weis' und schleppt was er von Gold erwischen kann nach seinem alten Schatzewölb — was glotz Ihr mich so an? es ist doch wahr; die Waideseger wittern das Gold. Da ist neulich erst wieder so ein Streich passiert, daß die Koken sich hinter ein Juhrwerk machten, und einem reisenden Kausherrn den Goldsack zwischen den Küßen ausleerten!"

"Was? zwischen ben Füßen? ein Felleisen, nicht wahr?"

"Ja, oder dergleichen. Die haben ihre Pfiffe, Herr! Wie der Blit kommen die einem Wagen von unten her bei, ein paar setzen sich auf die Langwied, durchgraben den Boden und schütteln den Dotter heraus — das Gelbe vom Ei, wie sie sagen — was Weißes ist, Silbergeld, lassen sie liegen."

"Wo aber tragen sie's denn hin, um's himmels= willen? wo hat der König seinen Schat?"

"Beim Sirchen, ja, das follt' ich eben wissen. Versteht, es hat damit so seine eigene Bewandtnis. Der Grundstock ist von Menschenhand gelegt, vor

etlich hundert Jahren; von der bofen Frau Frmel habt ihr gehört - ich kenn' sie wohl und sie mich auch, mir thut sie nichts zu leide. Gut also, die foll noch zu ihren Lebzeiten eine Kiste mit einem braven Sparpfennig wo eingemauert haben — das war noch ju Sabelocks Zeiten, bes ältesten Waibfegerkönigs. Nicht lange stand es an, so kam auch schon bas Waid= heer dahinter. Der König legte gleich Beschlag barauf und machte das Gewölb zu feiner heimlichen Schat= fainmer, wo man fofort alle koftbare Bente verwahrte, darunter auch die große Irmelskette, die Hadelock der Andere mit erstaunlicher Arbeit und Mühe in zweien Stücken aus dem fandigen Bette der Sichel herausschaffen lassen. Der Irmel-Geist hat seitbem keine Ruhe und sucht die Rette und kann sie nicht finden. Nun geht im Volk eine uralte Sage: ein Menschenjungling wurde bereinst das Kleinod ans Tageslicht bringen und wiederum zusammenfügen, bann wäre auch ber Geist erlöst; ber Jüngling aber muffe als ein Ofterfind geboren fein, die feien äußerft rar und fame oft in einem Saculo faum Gins jur Welt. Doch, unter uns gefagt, ich denke ichon ben rechten Mann wo aufzugabeln und war' es am Ende ber Welt. Ich habe mich deshalb hier auf die Bahn ge= macht, vorläufig einmal die Wege einzulernen und die Strapazen einer folden Reise, Sunger und Durft in

etwas zu gewöhnen. Mein Glück ist gemacht auf Zeitlebens, wosern es gelingt, und Euch soll's nicht gereuen, wenn Ihr mir Nat und Beistand leisten mögt."

Ich wollte ihm eben antworten, als er, das Köpf= chen schnell zur Seite drehend und in die Ferne hor= chend, mir Stillschweigen zuwinkte. "Der Waide= könig giebt heute ein Fest; ich höre sie von weitem jubeln."

"Wo denn?"

Er beutete links in die Eke der Karte hinauf. Dort waren nämlich, wie man es auf älteren Augsburger Blättern gewöhnlich bemerkt, zur Verzierung des Titels verschiedene Schildereien angebracht, gewisse Symbole der Kunft, Zirkel und Winkelmaß, an den mächtigen Stamm einer Siche gelehnt, hinter dem ein Stück Landschaft hervorsah, ein Thal mit Nebenhügeln und dergleichen, im Vordergrund eine gebrochene Weinbergmauer; das Ganze fabrikmäßig roh koloriert.

"Seht ihr noch Nichts?"

"Wo benn, jum Benker?"

"Unten im Thal!"

"Nicht eine Spur!"

"Co feib ihr blind, in's Kududs Mamen!"

Setzt kam es mir wahrhaftig vor, als wenn bie Landichaft Leben annähme, die matten Farben sich

erhöhten, ja Alles schien sich vor mir auszubehnen, zu wachsen und zu strecken, der Länge wie der Breite nach; die Formen schwollen und rundeten sich, die Siche rauschte in der Luft, zugleich vernahm ich ein winziges Tosen, Schwirren und Klingen von lachenden, jubelnden, singenden Stimmchen, das offenbar aus der Tiefe herkam.

"Stellt Guer Licht weg!" rief mir der Feldmeffer zu, "oder löscht es lieber gar aus! der Mond ist ja schon lang herauf." Ich that wie er befahl, und da war freilich Alles noch hundertmal schöner. Als ich aber vollends den Kopf übers Mäuerchen streckte o Wunder! sah ich das lieblichste Thal sehr artig und festlich erleuchtet, mit taufend geputten, gepütel= ten Leutchen bedeckt, die immerhin eine ziemlich an= sehnliche Größe hatten, sehr schlank und wohlgebaute Puppen. Es war ein unendliches Drängen. Der meiste Teil bestand aus Landleuten, welche mit Rübeln und Butten geschäftig zwischen den Rufen umsprangen. Gine Weinlese also, und eine königliche zwar! Denn vorn fah man in bunten geselligen Grup= pen die Vornehmen vom Hofe, nach hinten zu eine gedeckte Tafel; vor allem ftach ein Zelt hervor, es ichien aus blendendweißen Berbstfäden gewoben, mit grünen Utlas-Draperien behängt, welches im Mondund Fadellicht auf's herrlichfte erglänzte. Der Feld=

messer war neben mir auf einen untern Ust der Siche geklettert, wo er kommode alles übersah. Ich hatte gerade den König entdeckt und meine Augen suchten just die Königin, da ruft mir mein Begleiter zu: "Seht! Seht!" und deutet in die Luft nach einer neuen Erscheinung, welche zugleich von ber ganzen fleinmächtigen Menge mit Jubelgeschrei und aufgeworfenen Mügen begrüßt wird. Wie muß ich er= staunen, wie hüpft mir das Berg vor kindischer närri= scher Freude, als ich den goldnen Sahn vom Jünnedaer Kirchturm mit der großen Uhrtafel in seinen zwei Klauen daherfliegen sehe! Der arme Tropf flog sicht= bar angestrengt, seine Flügel klirrten erbärmlich. Indessen merkt' ich bald was daraus werden follte: ein Festschießen galt es und hier kam die Scheibe. Der Vogel erreichte die Erde, fette die Tafel inmitten eines länglicht umschränkten Plates und ließ zugleich zwei Gifen fallen (die Zeiger der Uhr ohne Zweifel), die alsbald von mehreren Edlen betrachtet, in der Hand gewogen und wie es schien verdrießlich, als ein paar unförmliche Wurffpieße, wieder weggelegt wurden. Die Schüten zogen bagegen ihre silbernen Bogen her= vor, alles ordnete sich, das Ziel war gerichtet, der Sahn amtspflichtlich stellte fich barauf. Er frähte hell bei jedem Schuß die betreffende Rahl nach den Ringen. Die Majestät selber verschmähte nicht, die

Armbrust einmal zu versuchen, und ob sie aleich aanz abscheulich fehlschoß, ja sogar den Rufer blutig verlette, fo fchrie berfelbe boch, anftändig feinen Schmerz verbeißend, mit lauter Stimme : "Zwölf in die Minut'!" was diesmal ausnahmsweise noch höher als das Schwarze galt. Unmäßiger Beifall erscholl aus ben Reihen, berweil der Göckel sich insgeheim den Pfeil aus seinem Schwanze zog. Ich konnte mich des Lachens nicht enthalten. Mein Feldmesser raunte mir zu: auf die Scheibe fei der König nie glücklich ge= wesen; vor zwei Sahren sei der gleiche Fall begegnet und man wolle wiffen, es habe damals der Monarch, als ihm sein Hofnarr die wahre Bewandtnis mit bem Meisterschuß ins Dhr gesagt, die edle Delicatesse bes Turmhahns so wohl vermerket, daß er besselben allerunterthänigstes Gesuch, ihm feine unscheinbar gewordene Vergoldung erneuern zu lassen, nicht nur ohne weiteres bewilligt, sondern ihm überdies Titel und Rang eines geheimen Wetter- und Kirchenrats gnädigst verliehen habe.

Nun aber setzte sich der Hof zu Tische, und da war ich es leider selbst, welcher die ganze Herrlichkeit verstörte. Ich konnte nämlich bei andauerndem entsetlichem Durste unmöglich der Versuchung widerstehn, den Arm in's Thal hinab zu strecken, und mir eine der größten, mit rotem Most gefüllten Kufen herauszulangen, die ich auch, unbekümmert um das rasende Betergeschrei, das in der Tiefe losbrach, geschwinde ausgetrunken hatte, nur eben wie man einen Becher leert. "Wir sind verloren!" rief der Feldmesser aus, rutschte vom Baum und war nicht mehr zu sehen. "Heidoh!! Heidoh!" saus dem Thal, "ein Menschenungeheuer auf der Höhe! Weh, weh! bei der heiligen Siche! bei Habelocks Baum!" "Auf! zu den Wassen, tapsre Recken!" rief eine stärkere Stimme: "rettet! rettet! dort ist mein Schatzewölbe! des Königs heiliger Schat!" Sin wütendes Getrappel kam jeht über Stock und Stein den Berg herauf. Ich dachte an ein großes Hornisheer, ließ schnell den Becher fallen und entssoh.

Wie ich auf meine Stube, wie ich ins Bett gelangte, weiß ich nicht. Das weiß ich, daß ich mir die Augen rieb und nur geträumt zu haben glaubte.

Es war erst eben heller Tag geworden. Das sonderbare Nachtgesicht beschäftigte mich sehr. Der Leuchter stand auf meinem Tisch, die Thür war ordentlich verriegelt, hingegen sehlte der Wasserkrug richtig, und meinen Durst schien ich gestillt zu haben, denn wirklich, er war ganz verschwunden. Auf jeden Fall hat mir in meinem Leben kein Traum einen so heitern Eindruck hinterlassen; ich konnte nicht umhin, die glücklichste Vorbedeutung darin zu erblicken.

Mein Frohmut trieb mich aus dem Bette, fo früh es auch noch war. Ich zog mich an und pfiff babei vergnüglich in Gedanken. Lon ungefähr kam mir mein leerer Beutel in die Hand, und in der That ich konnte ihn diesmal mit größter Seelenruhe betrachten. An feinem lebernen Rugbande hing ein alter, schlichter, oben und unten offener Fingerhut, ben ich als ehrwürdigen Zeugen einer kindlichen Er= innerung feit vielen Jahren aus Gewohnheit, um nicht zu sagen aus Aberglauben, immer bei mir trug. Indem ich ihn so ansah, war's als fiel' es mir wie Schuppen von den Augen; ich glaubte mit einmal zu wissen, warum mir Josephe so äußerst bekannt vor= gekommen, ja was noch sonderbarer — ich wußte wer sie sei! "Bei allen Heiligen und Wundern!" rief ich aus, und meine Rniee gitterten vor Schrecken und Entzücken: "es ist Unnchen! mein Unnchen und feine Josephe!"

Es brang mich fort, hinunter: unwissend, was ich wollte ober follte, schoß ich, barfüßig, wie von Sinnen, ben kalten Gang vor meinem Zimmer auf und nieder; ich preßte, mich zu kassen, die Hand auf meine Augen — "Sie kann's nicht sein "rief ich, "du bist verrückt! ein Zufall hat sein Spiel mit dir — und boch . . . . " Ich hatte weder Ruhe noch Besinnung, alle die Wenn und Aber, Für und Wider

bebächtig auszuklauben, nein, auf der Stelle, jett im Augenblick, durchs Mädchen felbst wollt' ich Gewißpheit haben; mein Innerstes lechzte und brannte nach ihr, nach ihrem lebendigen Anblick! Ich war die Treppe hinabgeschlichen und hatte im Vorbeigehn einen Blick in das Gemach geworfen, wo die Landkarte hing, — allein was kümmerte mich jett das Teufelszeug! ich spürte nach des Mädchens Kammer: umsonst, noch rührte sich kein Laut im ganzen Hause. Ich konnte doch wahrhaftig nicht, als wäre Feuer im Dach, die Leute aus den Betten schreien, um nachher, wenn ich mich betrogen hätte, als ein Wahnsinniger vor ihnen dazustehn. Ich ging zurück nach meinem Zimmer, warf mich in voller Desperation auss Bett und begrub mein Gesicht in die Kissen.

Doch es ist Zeit zu sagen, was mir so plötlich eingekommen war.

In meiner Vaterstadt, zu Egloffsbronn, als meine Mutter sich sehr knapp, nach Witwen-Art, mit mir in ein Oberstübchen hinterm Krahnen zusammengezogen (ich war damals zehn Jahre alt), wohnte mit uns im gleichen Haus ein Sattlermeister, ein liederlicher Kerl, der nichts zu schaffen hatte und, weil er etwas Klarinett verstand, Jahr aus Jahr ein auf Dorshochzeiten und Märkten herumzog. Sein junges Weib war ebenfalls der Leichtsinn selber. Sie hatten

aber eine Pflegetochter, ein gar zu schönes Rind, mit welchem ich ausschließlich Kamerabschaft hielt. einem schönen Sonntag nachmittag, wir kamen eben aus der Kirche von einer Trauung her, ward von bem Pärchen ernstlich ausgemacht, daß man sich ber= maleinst heiraten wolle. Ich gab ihr zum Gebächt= nis diefer Stunde ein kleines Kreuz von Glas, sie hatte nichts fo Rostbares in ihrem Vermögen, und heute noch kann ich es spüren, wie sie mich dauerte, als sie mir einen alten Fingerhut von ihrem Pfleger, an einem gelben Schnürchen hängend, übermachte. — Allein es follte dieses Glück fehr bald aufs graufamfte vernichtet werden. Im folgenden Winter nach unfrer Verlobung brach in der Stadt eine Kinderkrankheit aus, die man in dieser Gegend zum erstenmal fah. Es war jedoch nicht mehr noch weniger als das be= fannte Scharlachfieber. Die Seuche räumte gräulich auf in der unmündigen Welt. Auch meine Unne wurde frank. Dir war der Zutritt in die untere Kammer, wo sie lag, bei Leib und Leben untersagt. Nun ging es eben in die dritte Woche, da kam ich eines Morgens von der Schule. Beil meine Mutter nicht daheim, der Stubenschlüssel abgezogen war, er= wartete ich sie, Büchlein und Federrohr im Arm, unter der Sausthur und hauchte in die Finger, denn es fror. Auf einmal stürmt die Sattlersfrau mit

lautem Beulen aus der Stube: foeben hab' ihr Ann= chen ben letten Bug gethan! - Gie rannte fort, wahrscheinlich ihren Mann zu suchen. Ich wußte gar nicht wie mir mar. Es wimmelte just so bicke Floden vom Simmel; ein Kind fprang luftig über die Gaffe und rief wie im Triumph: 's fchneit Mül= lersknecht! schneit Müllersknecht! schneit Müllers= fnecht! Es fam mir vor, die Welt fei närrisch ge= worden und muffe alles auf den Röpfen gehn. länger ich aber ber Sache nachbachte, je weniger fonnte ich glauben, daß Unnchen gestorben sein könne. Es trieb mich, sie zu fehn, ich faßte mir ein Berg und stand in wenig Augenblicken am ärmlichen Bette ber Toten, gang unten, weil ich mich nicht näher traute. Reine Seele mar in der Nähe. Ich weinte still und ließ fein Aug' von ihr und nagte hastig an meinem Schulbüchlein.

"Schmeckt's, Kleiner?" sagte plötlich eine widrige Stimme hinter mir; ich fuhr zusammen wie vorm Tod, und da ich mich umsehe, steht eine Frau vor mir in einem roten Rock, ein schwarzes Häubchen auf dem Kopf und an den Füßen rote Schuhe. Sie war nicht sehr alt, aber leichenblaß, nur daß von Zeit zu Zeit eine fliegende Röte ihr ganzes Gesicht überzog. "Was sieht man mich denn so verwundert an? Ich bin die Frau von Scharlach! oder, wie der

liebwerteste Herr Doktor sagen, die Fee Briscarlatina!"\*) Sie ging nun auf mein armes Unnchen zu, beugte sich murmelnd über sie, wie segnend, mit den Worten:

> "Kurze Ware, Noter Tod; Kurze Not, Und furze Bahre!"

"Wär' Numero Drei und Siebenzig also!" Sie schritt vornehm die Stube auf und ab, dann blieb sie plötze lich vor mir stehn und klopste mir gar freundlich kichernd auf die Backen. Mich wandelte ein undeschreiblich Grauen an, ich wollte entspringen, wollte laut schreien, doch keins von beiden war ich im stande. Endlich, indem sie steif und strack auf die Wand losging, verschwand sie in derselben.

<sup>\*)</sup> Biele Jahre nachher, als ich biese Geschichte gelegentlich vor einer Gesellschaft erzählte, that sich ein junger Arzt nicht wenig auf die Entbeckung zu gut, daß jene Worte weiter nichts als eine sonderbare Verstümmelung des lateinischen Namens Fedris scarlatina seien. Der nämliche Gelbschnadel setze mir dabei sehr gründlich auseinander, die ganze Erscheinung sei ein bloßes Phantasma gewesen, der siederhafte Vordote meiner bereits ersolgten Anstedung; auf gleiche Weise pslege sich in Ungarn das gelbe Fieder anzukündigen. Anmerkung des Hospats.

Kaum war sie weg, so kam Frau Lichtlein zur Thure herein, die Leichenfrau nämlich, ein frommes und reinliches Weib, das im Rufe geheimer Wissen= schaft stand. Auf ihre Frage: wer soeben ba gewesen? erzählte ichs ihr. Sie feufzte still und fagte, in dreien Tagen würd' ich auch frank sein, doch soll ich mich nicht fürchten, es würde aut bei mir vorüber= Sie hatte mittlerweile das Mädchen unterfucht, und ach, wie klopfte mir das Berg, da sie mit einigem Bermundern für sich fagte: "Gi ja! ei ja! noch warm, noch warm! Lag fehn, mein Sohn, wir machen eine Probe." Sie zog zwei kleine Upfel aus ber Tasche, weiß wie das schönste Wachs, ganz un= gefärbt und klar, daß man die schwarzen Kern' beinah durchschimmern fah. Sie legte der Toten in jede Sand einen und steckte sie unter die Decke. nahm sie ganz gelassen auf einem Stuhle Plat, befragte mich über verschiedene Dinge: ob ich auch fleißig lerne und bergleichen; sie fagte auch, ich müßte Goldschmied werden. Nach einer Weile stand sie auf: "Nun lag uns nach den Upfeln fehn, ob sie nicht Bäcklein friegen, ob sich ber Gift hineinziehn will." - Ach, lieber Gott! weit, weit gefehlt! fein Tüpfchen Rot, kein Striemchen war daran. Frau Lichtlein schüttelte ben Ropf, ich brach in lautes Weinen aus. Cie aber sprach mir zu: "Sei wacker, mein Cohn=

chen, und gib dich zufrieden, es kann wohl noch werden." Sie hieß mich aus der Stube gehn, nahm Abschied für heute und schärfte mir ein, keinem Mensichen zu sagen was sie gethan.

Auf der Treppe kam mir meine Mutter entgegen. Sie schlug die Hände überm Kopf zusammen, daß ich bei Unnchen gewesen. Sie hütete mich nun aufs Strengste und ich kam nicht mehr aus der Stube. Man wollte mir am andern Tag verschweigen, daß meine Freundin gegen abend beerdigt werden folle. allein ich fah vom Fenster aus, wie der Tischler den Sara ins haus brachte. (Der Tischler aber mar ein Sohn ber Leichenfrau.) Jest erst geriet ich in Berzweiflung und war auf keine Art zu trösten. Darüber stürmte die Sattlersfrau herauf, meine Mutter aina ihr vor die Thür entgegen und jene fing zu lamentieren an, ihr liederlicher Mann sei noch nicht heimgekommen, sie habe keinen Kreuzer Geld daheim und sei in großer Not. Ich unterdeffen, aufmerksam auf jeden Laut im untern Sause, hatte ben Schemel vor ein fleines Budfenfter gerückt, welches nach hinten zu auf einen dunkeln Winkel fah, wobinaus auch das Fenfter des Kämmerchens ging, in welchem Unnchen lag. Da fah ich unten einen Mann, bem jemand einen langen schweren Bad, mit einem gelben Teppich umwickelt, zum Fenster

hinausreichte. Ahnung durchzuckte mich, freudig und schauberhaft zugleich; ich glaubte Frau Lichtlein reden zu hören. Der Mann entfernte sich geschwind mit seinem Pack. Gleich darauf hörte ich hämmern und klopfen, ohne Zweisel wurde der Sarg zugeschlagen. Die Mutter kam herein, nahm Geld aus dem Schranke und gab es dem Weibe vor der Thüre. Ich weiß nicht, was mich abgehalten haben mag, etwas von dem zu sagen was eben vorgegangen war, im Stillen aber hegte ich die wunderbarste Hoffnung; ja als der Leichenzug anging und alles so betrübt aussah, da lachte ich heimlich bei mir, denn ich war ganz gewiß, daß Unnchen nicht im Sarge sei, daß ich sie vielsmehr bald lebendig wieder sehen würde.

In der folgenden Nacht erkrankte ich heftig, redete irre und seltsame Bilder umgaukelten mich. Bald zeigte mir die Leichenfrau den leeren Sarg, bald sah ich, wie sie sehr geschäftig war, den roten Rock der bösen Fee, samt ihren Schuhen, in den Sarg zu legen, bevor man ihn verschloß. Dann war ich auf dem Kirchhof ganz allein. Sin schönes Bäumchen wuchs aus einem Grab hervor und ward zusehends immer größer, es sing hochrot zu blühen an und trieb die prächtigsten Upsel. Frau Lichtlein trat heran: "Merkst du?" sprach sie: "das macht der rote Nock, der fault im Boden. Muß gleich dem Toten-

gräber sagen, daß er den Baum umhaue und versbrenne; wenn Kinder von den Früchten naschen, so kommt die Seuche wieder aus.

Dergleichen wunderliches Zeug verfolgte mich während der ganzen Krankheit, und Monate lang nach meiner Genesung verließ mich der Glaube nicht ganz, daß das Mädchen noch lebe, bis meine Mutter, welcher ich inzwischen alles anvertraute, mich mit hundert Gründen so schonend wie möglich eines Ansbern belehrte. Auch wollte leider in der Folge wirklich kein Annchen mehr zum Vorschein kommen. Mit erneuertem Schmerz vernahm ich nur später, das gute Kind wäre vielleicht bei einer besseren Behandelung noch gerettet worden, doch beide Pflegeeltern wären der armen Waise längst gern los gewesen.

Wir kehren zum grauen Schlößchen zurück.

Ich war so sehr in die Vergangenheit vertieft, daß ich einige Zeit die sebhafte Vewegung, die sich indes unten in der Wohnung des Schloßvogts verbreitete, ganz überhörte. Nun sprang ich auf, fuhr rasch in meine Aleider und ging hinab.

Schon von weitem vernahm ich die heftige Stimme ber Alten im Innern der Stube. Es war ein lamentierendes Verwundern, Schelten und Toben, worein der Vogt zuweilen einen derben Fluch mischte. Ich stutzte, blieb stehn. "Der Spitbub!" hieß es innen — "ber keinnütige Schuft! vierhundert Dukaten! ist das erhört? Drum hat er gleich von Anfang seine Prosession verläugnet! Du meine Güte, was sind wir doch Narren gewesen!"

Rett hatte ich genug. Mein Blut schien still zu stehen. Um äußern Hofthor stand ein junger, gutge= fleideter Mann: er fehrte mir den Rücken zu, indem er einen Buben, ber braugen Ziegen hütete, mit eifrigen Gebärden zu sich winkte; er gab ihm einen Auftrag, wie es schien, sehr dringend, und rief bem Knaben, da er schon im Laufen war, noch halblaut nach: "Sie sollen doch ins Teufels Namen machen! und ja die Jugeisen mitbringen! hörst du?" --Man denke sich meine Bestürzung! Besinnungslos flink' ich die Thur auf und trete in die Stube. beide Cheleute find zugegen. Rein rechter Gruß, fein Blick wird mir gegönnt. Ein frisches Zeitungsblatt liegt auf dem Tisch, welches ber Schlofwogt hurtig zu sich steckt, ich denke mir im Nu was es enthält. Er geht hinaus, vermutlich dem jungen Manne zu melden, daß ich schon unten sei.

"Ihr habt Besuch bekommen?" fragte ich, um nur ctwas zu reben, mit erzwungenem Gleichmut die Alte. "Meiner Nichte Bräutigam!" versetzte sie kalt und fing mit recht absichtlichem Geräusch, um jedes weitere Gespräch zu hindern, Hanskörner zu zerquetschen

an, bem Distelfinken gum Frühstück. Ich hatte in meiner Verwirrung nach einem Buch gegriffen (ein Rochbuch war's, wenn ich nicht irre): dahinter wühl= ten meine Blicke sich schnell durch ein Rudel von tausend Gebanken hindurch. Reiß' ich aus? Halt' ich Stand? Vielleicht wäre Ersteres möglich gewesen, ber beiben Männer hätt' ich mich zur Not erwehrt; allein was half mir eine kurze Flucht? Und in der That, ich fühlte mich bereits durch die Notwendiakeit erleich= tert, endlich ein offenes Geständnis abzulegen. Deffen= ungeachtet war mein Zustand fürchterlich. Nicht die Nähe meiner schmachvollen Verhaftung, nicht die Sorge, wie ich mich in einem so äußerst verwickelten Falle von allem Verdacht wurde reinigen können nein, einzig der Gedanke an Josephe war's, an Unn= chen, was mich in diesen Augenblicken fast wahnsinnia machte, der unerträgliche Schmerz, dieses Mädchen, sie sei nun mer sie wolle, als die Berlobte eines Unbern zu benken, und eines Menschen zwar, welcher bas schadenfrohe Werkzeug meiner Schmach, meines Verderbens werden follte! Wußte sie etwa selbst um ben verfluchten Plan? Unmöglich! boch für mein Gefühl, für meine Leidenschaft, indem ich fie mit bem verhaften Kerl in Gins zusammenwarf, war sie die schändlichste Berräterin. Liebe, Berachtung, Gifer= fucht goren im Aufruhr aller meiner Sinne bermaßen

burcheinander, daß ich mich wirklich aufgelegt fühlte, das Mädchen mit eigener Hand aufzuopfern, den Kerker, welchem ich entgegenging, durch ein Verbrechen zu verdienen und so mein Leben zu verwirken, an welchem mir nichts mehr gelegen war.

Die Alte war inzwischen in die Kammer nebenan gegangen; soeben kam sie wieder heraus, zog die Thure still hinter sich zu und ging nach ber Rüche. Schnell, wie durch Gingebung getrieben, spring' ich feck auf die Rammer zu und öffne ganz leise. Niemand ist da. Ich sehe eine zweite Thur, ich trete unhörbar über die Schwelle und bin durch einen Anblick überrascht, vor dem mein ganzes Berz wie Wachs zerschmilzt. Denn in dem engen, äußerst reinlichen Gemach, das ich mit einmal überblickte, laa die Schone an ihrem Bette halbknieend hinge= funken, die Arme auf ben Stuhl gelegt, die Stirn auf beide Sände gedrückt, wie schlafend, ohne Bewußtsein; Gewand und Haare ungeordnet, so daß es ichien, sie hatte kaum das Bett verlassen, als jene Nachricht sie betäubend überfiel.

Ich wagte nicht, die Unglückliche anzusprechen, ich fürchtete mich, ihr ins Gesicht zu sehn. Aber Sehnssucht und Jammer durchglühten mir innen die Brust, von selber streckte mein Arm sich aus, von selbst bewegten sich die Lippen — "Annchen!" sagt' ich —

es war kein Rusen, es war nur ein Flüstern gewesen; bennoch im nämlichen Moment richtet die Schlummernde den Kopf empor; sie schaut, noch halb im Traum, nach mir herüber, der ich bewegungslos da stehe; nun aber, wie durch Engelshand im Junersten erweckt, steht sie auf ihren Füßen, schwankt — und liegt an meinem Halse.

So standen wir noch immer fest umschlungen, als es im Hof laut und lauter zu werden begann. Tosende Stimmen durcheinander, ein Gilen und ein Rennen hin und her — das alles hörte ich und hörte nichts von allem. Jetzt kommt man heran durch die Zimmer, jetzt reißen sie die letzte Thür auf — ein allgemeiner Ausruf des Erstaunens! Das Mädchen wie in Todeszangst drückt mich gewaltsamer an sich, dann sinkt sie erschaudernd plötzlich zusammen und fremde Hände fassen die Ohnmächtige auf. Vor meinen Augen wird es Nacht; ich fühle mich unsanst hüben und drüben beim Arm ergriffen und wie im Sturm hinweggessührt nach einem finstern Gang, dann abwärts einige Stufen, wo eine Thür sich öffnet und alsbald donznernd hinter mir zuschlägt.

Ich hatte mich in kurzer Zeit wieder gesammelt. Es war ein förmliches Gefängnis, worin ich mich nunmehr befand, dunkel und moder-feucht und kalt. Die Sichel, von dem Regen angeschwollen, braufte

wild in der Tiefe. Ich überdachte meine Lage schnell. So schrecklich sie auch schien, sie konnte doch unmöglich lange dauern. Und was mich über alles tröstete, fürwahr ich brauchte das nicht weit in Gedanken zu suchen. Denn wenn es mir auch anfangs nur wie eine dämmernde Erinnerung vorschwebte, daß ich das geliebteste Mädchen vor wenig Augenblicken noch an diese Brust gedrückt, so gab ein nie gefühltes Feuer, das mir noch Mark und Bein heimlich durchzuckte, das seligste Zeugnis, daß dieses Wunder nicht ein eitles Blendwerk gewesen sein könne; ein Übermaß von Hoffnung und Entzücken riß mich vom Boden auf und machte mich laut jauchzen.

Balb aber, da Stunde um Stunde verging und es schon weit über Mittag geworden war, ohne daß sich ein Mensch um mich bekümmerte, stellten sich Ungeduld, Zweisel und Sorge allmählig bei mir ein. Für meinen Hunger hatte man zwar durch ein Stück schwarzes Brot, das ich nebst einem Wasserkrug in der Mauer entdeckte, hinreichend gesorgt, und ich verzehrte es mit großer Gier; doch eben diese reichliche Vorsorge ließ befürchten, daß ich für heute wenigstens aus diesem Loche nicht loskommen würde, daß ich vielleicht die Nacht hier zuzubringen hätte. Ich längne nicht, mir war diese Aussicht entsetzlich. Denn, hatte nicht vielleicht jene verruchte Irmel in eben diesen

Mauern ihr blutiges Ende genommen? Wie, wenn es ihr einsiele, diese Nacht ihr altes Quartier einmal wieder zu sehen? Es rieselte mir kalt den Rücken hinunter bei solchen Gedanken. Dabei wird man bezreisen, daß es mir unter diesen Umständen keine sehr angenehme Diversion gewährte, der Frechheit zweier Natten zuzusehen, welche sich auf den Rest meines Mittagsmahls bei mir zu Gaste luden.

Es schlug Drei auf bem Schloß; ich wollte fast vergehen. Auf einmal aber rasselten die Riegel. Der Schloßvogt öffnete, Verwirrung und Verlegenheit im Blick. "Der gnädig' Herr ist angekommen; er schickt mich, Euch zu holen."

Ich folgte bem Bogt nach ber vordern Hausslur, wo er mich warten hieß. Zu meinem Ürger standen hier verschiedene gemeine Leute herum, die sich ihrem Gebieter zu präsentieren wünschten, der Pächter samt dem Schäfer und bergleichen. Sie gafften mich wie einen armen Sünder an und zischelten einander in die Ohren; ich machte aber ein Gesicht wie ein Panduren-Oberst und kehrte ihnen dann den Rücken zu.

Es dauerte nicht lang, so kam, gestiefelt und gespornt, vom Stalle her ein kleiner, blasser, ältlicher Herr mit großen blauen Augen, in Begleitung einer schneeweißen Dogge, durch deren gewaltige Größe die kurze Gestalt ihres Herrn nur desto auffallender wurde.

Er fah mich im Vorbeigeben scharf fo von ber Seite an, fprach mit den andern ein paar gutige Worte, ließ abermals den Blick auf mich herübergleiten und war schon im Begriff die Leute zu entlaffen. diesem Augenblick gewahrte ich den jungen Mann, der sich am Morgen mit so vielem Eifer meiner Ver= son hatte versichern wollen und den man mir als Unnchens Bräutigam bezeichnet — Aber wo nehm ich Worte her, um mein Erstaunen, mein Entseten auszudrücken, als ich beim zweiten Blick meinen Ruden in ihm erkannte! - - Unfühlend, wo ich stand, und bes Respekts vergessend, den ich der Gegenwart des gnädigen herrn schuldig war, warf ich mich auf den Burichen mit einer But, mit einer Schnelligkeit, wie kaum ein Tiger sich auf seine sichere Beute stürzt. "Bermaledeiter Dieb! so hab' ich bich!" und packt' ihn fräftig bei der Rehle. Gine Totenstille entstand. Entseten hielt das Gefindel gebannt. Der alte Berr sah unwillig verlegen zu dem Auftritt, und einem allgemeinen Murren folgte unmittelbar ber wildeste Tumult. Man wollte mir mit Gewalt meinen Feind entreißen, von bessen Gurgel meine Sand nicht lo3= zubringen war, und hätten sie mich in Stude ger= riffen. Die freischende Stimme des Freiherrn allein war im ftande, mich zur Vernunft zurückzubringen. In furzem ward es ruhig.

"Faßt Euch, Herr Peter!" sagte ber Patron zu meinem Gegenpart, ber mich erhitzt und keuchend mit weinerlichem Lachen angrinste — "ich hoffe, dieser allzu rasche Jüngling wird Euch seiner Zeit den gröbsten Jrrtum abzubitten haben; indes, Herr Schulzenschn, seid Ihr einmal entschieden angeklagt und werdet Euch gefallen sassen, inmitten dieser Leute hier Euch zu gedulden, bis ich mit jenem fertig bin."

Der Schlofvogt führte mich nun auf Befehl bes Herrn hinauf in den Saal, wo er mich alsbald wieder verließ. Ich hatte vor lauter Erwartung kaum einige Aufmerksamkeit auf das, was hier mich umgab. Uralte. gewirkte Tapeten mit abentenerlichen Schildereien, zwei lange Reihen von Porträts bedeckten die Bande; ein ungeheures Fenster umfaßte die prächtigste Aus= sicht. Mir wurde die Zeit unsäglich lang. Endlich ging eine Flügelthür auf und herr Marcell von Rochen trat herein, in feierlicher, sonderbarer Tracht. Er war in Reitstiefeln so wie vorher; sein übriger Einband jedoch erinnerte mich auf der Stelle frappant an mein Schatkästlein. Er hatte ein ichwarzseiben Mäntelchen an, barunter ein geschlitztes, spanisches Wamms von meergrüner Farbe hervorstach. Sein grauer Anebelbart rieb sich an einem steifen Ringel= fragen, welcher wie Pergament aussah. Wenn sich der Mann von ungefähr umdrehte, so war etwas Erkleckliches von einem Höcker zu gewahren, ein Merkmal, das gedachter Ühnlichkeit auf keine Weise Abbruch that. Nichts desto weniger hatte sein ganzes Wesen etwas Chrwürdiges, Unwiderstehliches für mich.

Er nahm nunmehr mit Anstand Plat und sprach: "Ihr seid Franz Arbogast aus Egloffsbronn, Goldsschmiedsgesell bei Meister Orlt in Achfurth?"

"So ift es, Ew. Inaden!" versette ich mit großer Zuversicht, und erzählte sofort auf Verlangen die ganze unglückselige Historie ausführlich und gewissen= haft, wobei er fehr aufmerksam zuhörte. Am Ende zog er die Klingel und ließ mein Felleisen bringen. Hierauf begehrte der Freiherr das Büchlein zu feben, bas eine so wichtige Rolle in meiner Geschichte ge= spielt. Ich überreichte ihm das unschätbare Werklein ungefäumt, das er mit einem ganz erheiterten Gesicht, ja mit unverkennbarer Rührung, wie eine wohlbekannte Relignie empfing. "Meiner Schwester Sand, bei Gott!" rief er halblaut, blätterte lang und schmunzelte bazwischen, fah mich bann wieder ernst= haft an, ging auf und ab, mit allen Zeichen ftiller, nachdenklicher Verwunderung. Nun trat er auf mich zu, und fagte: "Also just vierhundert Dukaten be= trüge die Summe, die Ihr verloren?"

"Gerade jo viel, Em. Gnaden."

"Und davon hättet Ihr nicht das Geringste übrig behalten? Befinnt Such ja wohl!"

Auf einmal fiel mir ein, daß ja noch ein Goldsftück im Wagen gewesen, und daß ich dieses in der Not bei der Zeche zu Nösheim auswechseln lassen. Ich bekannte aufrichtig wie alles gegangen.

"Da habt Ihr sehr übel gethan!" versette der Freiherr bedenklich, mit kaum merkbarer Schalkheit. "So geht es, wenn ein Osterjüngling nicht genau nach seinem Katechismo lebt. Ihr werdet Euch des trefflichen Spruchs erinnern, worinnen gesagt ist, daß man sich fremden Eigentums unter keinerlei Umständen anmaßen möge. Genug, Ihr habt den Lockwogel hinausgelassen, mit dessen Hilfe Ihr die ganze goldne Schar gar leichtlich wieder in Eure Hand würdet bekommen haben."

"O Gott! ich Unglückseliger!" rief ich verzweifelnd aus und schlug mich vor die Stirn.

"Geduld, Gebuld, Gesell!" sagte der alte Herr, "noch ist nicht alles verloren. Laßt Such den Fehler für die Zukunft zu einer Warnung dienen; indes" — hier griff er in die Tasche und zog zu meinem freudigsten Erstaunen den Dukaten hervor, den er mir lächelnd mit den Worten reichte: "er kann nun freilich die erwünschte Wirkung nicht mehr thun, der Zeitpunkt ist versäumt; bessenungeachtet werdet Ihr vor Cyprian Eure 399

wieder haben, da es Euch denn doch angenehm fein dürfte, auch den Vierhundertsten gleich darauf zu legen. Er fand sich noch zum Glück in den Zähnen des goldenen Löwen."

Mit Thränen küßte ich die Hände des Patrons und wußte meinem Dank keine Worte. Der unversgleichliche Mann fuhr nun fort:

"Franz Arbogaft, Ihr feid von nun an frei, und die Gerechtigkeit giebt Euch hiemit durch meinen Mund und Kraft dieses Papiers, bis auf ein Weiteres, Euren ehrlichen Namen zurück. Marcell von Rochen hat Bürgschaft für Euch geleiftet; ich sprach Euren wackeren Meister noch fürzlich in Achfurth. Er läßt Euch freundlichst grüßen. Auch mußte er mir das Versprechen geben, daß er die Arbeit, derenwegen Ihr nach Frankfurt reisen folltet, in keines andern Sände legen wolle. Es hat noch Zeit damit, und auf mein Wort bleibt Ihr nur vorderhand getroften Muts hier auf dem Schlosse. Josephe wird schon forgen, daß Ihr uns nicht entlauft; benn noch erwartet Euch ein wichtiges Geschäft. Ich kann für heute nicht bleiben, in wenigen Tagen sehen wir uns wieder. por ich aber scheibe, nehmt meinen besten Segen für Euch und für Josephen. Gewiß, mein Freund, Euch ist nach mancher Prüfung ein selten Glück beschieden: was man dagegen von Euch fordern wird, das sollt Ihr seiner Zeit von Eurer Braut vernehmen. Indes gehabt Euch wohl!" Hiemit entsernte er sich in ein Seitenzimmer, eh' ich ihm nochmals hatte danken können.

Ich blieb in einer Art von freudiger Betäubung noch eine ganze Weile auf einem Flecke stehn, halb in Erwartung, ob mein Wohlthäter nicht noch einmal heraustrete. Als ich den Saal endlich verließ und die Treppe herabkam, stand der Freiherr bereits in seinen ordentlichen Kleidern unterm Thor und stieg soeben zu Pferde. Er winkte mir im Wegreiten noch ein Abieu zurück. Der Schloßvogt mußte ihn den Berg hinab, dem Dorfe zu, begleiten. Sin junger slinker Jäger, der hinterdrein ritt, gab mir durch lustige Gebärden zu verstehen, daß man "den Juden" schon voraus geführt habe. In Gottes Namen! dachte ich und eilte in die Stube und auf Annchen zu, die mir entgegenslog.

Die Trunkenheit ber nächsten Stunden zu besichreiben, foll mir billig erlassen sein.

Fosephe — so will ich sie immerhin nennen, benn bieser Name war ihr ganz eigen geworden — Josephe zog mich an ein Tischen, auf dem ein appetitliches Abendbrod, mit frischen Herbstblumen geziert, mein wartete. Ich hatte hundert Fragen an das Mädchen, doch meine Ungedulb sprang immer nur von einer

zu der andern, dergestalt, daß ich am Ende so wenig wie vorher von allem begriff. Die seligste Konsusion von gegenseitigen Erklärungen, von Thränen, Scherzen, Küssen löste sich zulet in das Geständnis auf: man wolle jett nichts wissen und nichts fassen, als daß man sich wieder besitze, daß man sich ewig so umschlungen halten würde.

Frau Base schien in großer Not, wie sie bem glücklichen Paar ihre Teilnahme ausdrücken follte. Sie hatte in der That, wie ich nachher erfuhr, nicht das beste Gewissen. Denn wenn Josephe gestern, im Sinne mich zu prüfen, auf zweideutige Weise etwas von einem Bräutigam verlauten ließ, so hing dies bei der Alten ganz anders zusammen. Gedachter Schulzen-Sohn, ein angehender Wirt, filzig und reich, boch sonst ein guter Christ, hoffte an diesem Mädchen eine tüchtige Hausfrau für sich zu erwerben und betrieb seine Absicht um so ernstlicher, da nicht ver= schwiegen blieb, daß sie von der seligen Freifrau von Rochen — auf welche merkwürdige Dame wir näher zurückkommen werden — mit einem Vermächtnis bebacht worden war, dessen Eröffnung bis auf ihre Hoch= zeit ausgesett sein follte, und wovon, in Betracht, wie viel sie bei gnädiger Herrschaft gegolten, fehr über= triebene Vermutungen bestanden. Josephe, die den Menschen nicht entfernt ausstehen konnte, war über-

bies, burch manchen geheimnisvollen Wink ihrer verblichenen Beschützerin geleitet, mit Sinn und Bergen immerfort nur auf die Zeit gespannt, wo der Gold= schmiedsgeselle von Achfurth anrücken mürde. Base aber, insoweit auch sie in das Geheimnis eingeweiht mar, hatte, als eingefleischtes Weltfind, noch nie so recht daran geglaubt und konnte endlich eine kleine Ruppelei nicht laffen. Doch ihre Künste scheiterten an der Beharrlichkeit des braven Kindes, und der ge= fränkte Freier blieb einige Zeit aus. Am letten Conntag tam er wieder, sein Beil noch einmal zu versuchen. Allein wie sehr war er erstaunt, als er noch außer= halb des Hofraumes wahrnehmen mußte, wie sich das Büngferchen mit einem fremden Gefellen, deffen Berfon er sich von der Gramsener Botenfahrt her fogleich erinnerte, gar traulich vor dem Schlößchen hin- und herspazierend, behagte. Er hatte auf der Stelle weg, wo das hinaus zielte, zumal er an demfelben Nachmittag in Junneba mit ber Gevatterschaft vom Schloß zusammengetroffen, und ihm die Angstlichkeit, womit die Base ihn für diesmal von einem Besuche bei Sephchen abhalten wollte, bereits verdächtig vorgekom= men war. Gang ftill schlich er sich den Berg wieder hinab und fann auf Rache. In furzem trat auch wirklich ein ganz vertrackter Zufall ein, völlig dazu gemacht, mich mit einem Schlag in die Lufte zu fprengen.

Berr Peter hatte nämlich in folgender Nacht einige Reisende beherbergt, Sandelsherren, die mit anbredendem Tage weiter wollten. Der Wirt war aufgestanden; er reichte ihnen zwischen bem Frühstuck gefällig bie neueste Zeitung und einer trug baraus bas Merkwürdigste vor, unter Anderm einen ellenlangen Steckbrief, ber viel Auffehen erregte. Der Wirt geht eben durch bas Zimmer, steht still und spitt die Ohren; er ist von bem Signalement frap: piert; er lieft mit eigenen Augen, wird plöblich Feuer und Flamme und rennt mit dem Blatte bavon jum Schulzen, seinem Bater. Der, weil er eben un: paß ift, überträgt bie Sache bem Sohne, auf ben er sich verlassen kann. In weniger als einer halben Stunde war meine Aufhebung erfolgt. - Daß ich nachher benselben Menschen, welcher mit solcher Buversicht die Schergen wider mich aufbot, noch immer als den Dieb ansehen und behandeln konnte, war freilich eine Unbesonnenheit, die nur ber blinde Drang bes Augenblicks verzeihlich machte. Ich meinerseits indessen war nicht einmal geneigt, mir ben Irrtum jo sehr zu Berzen zu nehmen, besonders ba ich gar wohl merfte, daß unfer auter Schatkaftleins- Patron, welcher von vornherein der Sache auf den Grund gesehen, bem ichadenfrohen Rauzen eine vorübergehende Demütigung - er faß zwei ganze Tage zur Untersuchung im Arrest — absichtlich nicht ersparen wollte. —

Josephe schlug noch einen Gang ins Freie vor; ber Abend war so schön, die Luft außerordentlich milbe.

Indem wir nun allein so Hand in Hand entlang dem Ackerseld, am Rand des Bergs hin wandelten, war mir's noch immer wie ein Märchen, daß ich das schönste, liebste Mädchen von der Welt als meine ausgemachte Braut besitzen sollte und daß dieselbe zwar nach Leib und Seele mein altes Schätzlein aus der Melbergasse hinterm Krahnen sei! — — "So sag' mir denn, um's himmelswillen," hob ich an, "wie bist du von den Toten auserstanden?"

"Mir kam es wahrlich selber vor," versette sie, "als ging' es nicht mit rechten Dingen zu, da ich eines Morgens die Augen ausschlug und mich in einem fremden Zimmer, wo alles gar vornehm und lieblich aussah, in einem feinen seidenen Bettchen zum erstenmale wieder sand. Es war ein wenig dunkel in dem Zimmer, die Laden waren zu, die Borhänge herabgelassen. Nach einer Weile kam eine ältliche Dame herein; sie war mir gleich bekannt, so ein sanstes und liebreiches Witwengesicht hatt' ich schon sonst einmal gesehen. Du nußt dich noch erinnern, zu Eglosssbronn, vor dem Brückenthor, gegen die Landstraße hin, steht einzeln ein freundliches Haus zwischen Gärten —"

"Ganz recht! es liefen immer ein paar prächtige Pfauen im Hofe herum, die wir oft halbe Stunden lang durch die Stacketen begudten —"

"Ja, und da rief uns eines Tags eine vornehme Frau in das Haus, befrug uns über dies und das, und schenkte jedem einen neuen Zwanziger. kamen noch einigemal, doch leider war die gute Frau nie mehr zu sehen. Nun aber kannte ich sie sogleich wieder. Sie fette fich zu mir ans Bett, erkundigte sich nach meinem Befinden und reichte mir köstliche Biffen zur Stärfung. Dann trat Frau Lichtlein ins Gemach und gleich darauf ein schönes Frauenzimmer, das mich mit Schmeichelworten und Liebkosungen überhäufte und fast nur allzu lebhaft war. Man nannte sie Josephe, zur ältern Dame saate sie Tante Sophie. Sie zeigte mir ein schönes Kleid, das follte ich anziehen sobald ich wieder aufstehn dürfte. Meine Frage, ob ich zu Egloffsbronn wäre, bejahte man mir, und als ich weiter forschte, ob ich benn wieder zu meinen Pflegeeltern müßte, hieß es: nein, die Tante nehme mich mit auf ihr Gut, wenn ich wollte. Ach ja, jagt' ich, wenn der Goldschmied= Frang auch mit geht. Der kommt bir nach! versette das Fräulein und lachte.

Kaum war ich völlig wieder hergestellt und wohl in meiner neugewachsenen Haut, so putte mich das

Fräulein so artig heraus, daß ich mich kaum mehr kannte; sie flocht mir mit eigener Hand meine Zöpse, sie stellte Puppen und allerlei Spielwerk vor mich und ging dabei selber mit mir nur wie mit einer neuen Puppe um. "Hören Sie, Tantchen?" rief sie der gnädigen Frau einmal zu, "ich habe Lust, einen Vertrag mit Ihnen abzuschließen: hiermit verspreche ich, Ihnen nicht nur den kommenden Monat, wie wir ausgemacht haben, sondern ein ganzes Jahr auf Ihrem verrusenen Schlößchen Gesellschaft zu leisten, mit dem Veding, daß ich das Kind nach meinem Sinn erziehen und mir es ganz aneignen dark."

"Schon gut," war die Antwort, "wir wollen sehn, wie lang das dauern wird."

Am Abend fuhr ein Wagen an und kam ein kleiner munterer Herr in Reisekleidern herauf, welchen die beiden Frauen mit vieler Zärtlichkeit empfingen. Es war der Herr vom Hause, ein Bruder jener Dame, die, so wie die Nichte, sich nur gastweise bei ihm, der eben Witwer war, aushielt. Das Fräulein präsentierte mich dem Oheim, der sogleich herzlich zu lachen ansing: "Ich wollte wetten, Schwester!" rief er aus, "das ist nun wieder eins von deinen Auserwählten, ein Osterlämunchen, eine Friedensbraut nach deinem heimlichen Kalender. Ja ja, Frau Irmel mag sich freuen: die große Stunde der Erlösung muß

nun allernächstens schlagen. "Ich hoffe boch, bie Gräfin wird so höslich sein, mir mindestens ein Dritteil ihres Mammons zuzuscheiden."

"Du wirst," versetzte Frau Sophie lächelnd mit einem sanften Vorwurf, "du wirst, Marcell, noch einst ganz-anders von diesen Dingen reden."

So stritten sie und scherzten noch Vieles hin und her, wovon ich nichts weiter verstand.

An einem heitern Wintermorgen reisten die bei= den Frauen mit mir ab. Es war das crstemal in meinem Leben, daß ich in einer Kutsche fuhr; ich war vor Lust gang außer mir. Den zweiten Tag erreichten wir das Schlößchen. Mun ging ein Leben wie im Himmel für mich an. Es war, als wäre ich nur für Josephe da; sie aab sich ganze Tage mit mir ab, und da ich sogar ihren Namen führen mußte, schien ich mir selber wie verwandelt und eine ganz neue Person. Nun sollte ich gleich tausenderlei Sachen auf einmal von dem Fräulein lernen; felbst auf der Harfe nahm ich Unterricht bei ihr. Es fand sich nämlich so ein altes Ding von Instrument aus ben früheren Zeiten der Tante. Das Fräulein fagte oft: es sei die Irmels-Harfe; ich wußte damals nicht was mit dem Scherz gemeint war, welchen die Tante jedesmal und endlich sehr ernsthaft verwies. Wir trieben unfer Wesen so brei Monate zusammen, als meine junge Gönnerin zu meinem größten Rummer von den Verwandten nach der Hauptstadt abgerufen wurde. Die Tante konnte den Wildfang wohl miffen, und späterhin gestand sie mir geradezu, es hätte in der Art, wie ihre Nichte mich behandelt, unmöglich fortgehn können; ber Stand, in den ich künftig treten würde, verlange nicht etwa so ein verwöhntes Mode= puppchen, wohl aber eine wackere Sauswirtin. Doch war es niemand weniger gegeben, mit Kindern um= zugehen, als eben dieser auten, von mir so hochverehrten Frau; ich machte ihr nur lange Beile, störte und ärgerte sie. So mußte ich mich benn fast einzig zu des Hausschneiders halten, und war froh, daß ich nur jemand hatte, zu dem ich einmal wieder, wie einst in Egloffsbronn, Better und Bafe fagen burfte. Dies murde gegenseitig so fehr zur Gewohnheit, daß jedermann uns für Bermandte hielt."

Indem nun meine Braut — so fuhr der Hofrat zu erzählen fort — mich mit den Sigenheiten ihrer seligen Wohlthäterin näher bekannt machte, bedauerte ich aufrichtig, diese Stle nicht mehr am Leben zu wissen: ihr hatte ich mein Schatkästlein, ach und noch weit mehr zu verdanken. Aber — mit diesen Worten wandte sich Herr Arbogast an eine ganz bessonders aufmerksam zuhörende bejahrte Dame — Sie, Frau Majorin, bringen ja den Mund nicht

mehr zusammen, seit ich von Frau Sophien rede! Am Ende haben Sie die Baronesse selbst gekannt?

"Gewiß! gewiß hab' ich! Leibhaftig steht sie wieder vor mir, wie ich sie vor vierzig oder mehr Jahren in meiner Jugend sah."

"Was ist das?" brummte hier ein treuherziger Schweizer, der während der Erzählung einigemal sehr merklich eingenickt war: "Bi Gott, ich dacht', das alles si halt numme so ne Fabel g'si, jett chümmt es doch anderster usi! Hätt' ich das eh' g'wüßt, hätt' es mich bi miner Ehr' nit g'schläferet!"

Auf dies Bekenntnis folgte ein allgemeines, unauslöschliches Gelächter. Der Hofrat endlich nahm das Wort und bat gedachte Dame um eine Schilderung der Frau von Nochen: ein solches Zeugnis, sagte er, wird für meinen Kredit als Erzähler entscheiden.

Die angenehme Frau ließ sich nicht lange bitten. "Von allen Gliedern der Familie," fing sie an, "war Sophie die letze, welche dem alten Nittersitz die Ehre ihrer persönlichen Gegenwart schenkte, indem sie den verstorbenen Gemahl, Anselm von Nochen, gern am Ort wo er begraben lag betrauern wollte. Ich sah sie dort mehrmals mit meiner Mutter, und hörte auch später noch Manches von ihr. Ohne gerade menschenscheu zu sein, liedte sie Sinsamkeit und Stille über alles, selbst ihre Kammerfrau verweilte nur

wenige Stunden des Tags in ihrer unmittelbaren Nähe, und nicht über viermal im Jahre, an hohen Festen etwa, kam sie ins Dorf herab. Dagegen ward sie auch von Groß und Klein als eine Heilige verehrt, wenn nun die schlanke feingebaute Gestalt mit der ihr eigenen Freundlichkeit und, bei einem Alter von bald siebenzig Jahren, mit beinah jungfräulichem Anstand in der Kirche den gewohnten Plate einnahm und aus dem offenen erhöhten Gitterstuhl ihre Unterthanen durch ein Lächeln begrüßte, nach angehörter Predigt aber die Kranken und die Armen als freigebige Trösterin in ihren Häusern besuchte.

Dem flösterlichen Leben, das Sophie im Innern ihrer prunklosen Gemächer führte, entsprachen denn auch ihre Lieblingsbeschäftigungen ganz und gar. Bon Jugend an zu einer bewundernswürdigen Kunstefertigkeit in feiner bunter Stickerei geübt, war sie bei völlig ungeschwächten Sinnen noch immersort im stande, dergleichen Arbeiten, wozu sie sich ehmals die reichsten Muster kommen ließ, mit gleicher Sorgsfalt fortzuseßen; sie wiederholte unermüdet ihre alten Beichnungen, um mit solchen Prachtstücken, an denen Gold und Silber glänzte, von Zeit zu Zeit die Ihrigen zu überraschen, ganz undekümmert freilich um den Geschmack des Tages.

Bedeutend aber war ihr Ansehen bei der Familie Mörite, Gesammelte Erzählungen. 7

badurch, daß sie die Gabe der Weissagung in hohem Grade beseffen haben foll; besonders wollte sie es jedem gleich ansehen, ob er Sinn und Beruf für übersinnliche Dinge besitze. Auch stand sie allezeit mit einer Anzahl Geistlichen in Briefwechsel und wußte sich - zu einem Zweck, ben weiter niemand kannte, worüber wir jest freilich ganz im Klaren sind - von ben Verhältnissen aller möglichen Menschen, von Zeit und Stunde ihrer Geburt und bergleichen genaue Rennt= nis zu verschaffen. In ihrer eigenen Verwandtschaft fand sie den unbedingtesten Glauben, obschon sie gerade hier am sparfamsten mit ihren Eröffnungen mar. Bruder Marcell allein maate es, den hartnäckigen Zweif= ler, fogar gelegentlich den Spötter gegen fie zu spielen, bessenungeachtet ist er doch ihr Liebling immer geblieben. Nach ihrem Tode mag er sich wohl bekehrt haben, ja wie es scheint verschmähte er nicht, Sophiens mustische Hausfarbe, Grün, Schwarz und Weiß, zu Chren ber Schwester bei feierlichen Anlässen zu tragen.

Nun aber ist leicht zu vermuten, daß unserer guten Nonne das kleinste Verdienst dabei blieb, wenn unter ihrem frommen Regiment die Gutsökonomie, die gar nicht unbeträchtlich war, dennoch durchaus zum Vorteil der Besitzer aufrecht erhalten wurde. Sie nahm von ihrem sammtnen Armstuhl aus sehr regelmäßig Anteil an den vorkommenden Geschäften;

sie hörte an bestimmten Tagen den Verwalter an, durchsah als eine gute Rechnerin die Bücher mit der Feder in der Hand, ermahnte die Dienstdoten und übte mitunter auch wohl ein klein wenig die Kunst, unterzichtet zu scheinen, wo sie es nicht war. Jedoch verstand es sich bei männiglich von selbst, daß alles in der Wirtschaft hätte drunter und drüber gehn müssen ohne die Sinsicht und Treue eines Verwalters, der wirklich seinesgleichen suchte. Der gute Mann nahm aber unvermutet seinen Abschied, die Güter wurden verpachtet, und die edle Matrone, den Bitten ihres Bruders setzt nicht länger widerstrebend, entsate diesem Aufenthalt und ließ es sich gefallen, den späten Abend ihres Lebens im Schoße der Familie zuzus bringen.

Dies wäre nun alles, was ich zu Gunsten der Wahrhaftigkeit des Herrn Erzählers vorzubringen hatte."

Nachdem sich die Versammlung für diese interessanten Nachrichten aufs Schönste bedankt, sprach unser Hofrat weiter: Ich werde mich nunmehr zum Schluß so kurz als möglich sassen.

Josephens Konfirmation war in der Dorffirche vollzogen worden. Die Nachseier des Tages aber fand in aller Stille auf dem Schlößchen statt. Am Abend nahm Sophie das Mädchen bei der Hand und

führte fie nach einem Gemache im untern Stock, zu bem niemand, sogar der Vogt nicht, Zutritt hatte. Seph= chen erblickte nun hier eine vollständige Goldschmieds= Werkstatt, ganz neu und sauber eingerichtet. "Mein Rind!" faate die edle Frau: "fieh' an, das ist für beinen Frang, hier führst du ihn herein, wenn er 'mal kommen wird; hier muß bein Liebster sein Meisterstück machen. Ist das geschehn, so findet sich das Übrige von felbst. Der Werkzeug bleibt fein Eigentum: er nimmt ihn mit gen Achfurth, wo ihr euch niederlaffen follt. Und dann gedenket mein und habt einander lieb in Gottesfurcht und Frieden." — Zugleich bekam Josephe ein ähnliches Büchlein wie ich, obgleich sie nach Geburt und Rang nur ein Sonntags= kind mar. Die Werkstatt murde nun wieder ge= schlossen, und ich mar in der That der Erste, dem sie sich nach vier Jahren wieder öffnete. Josephen war ber Schlüssel durch Herrn Marcell bei feiner neulichen Unwesenheit behändigt worden. Ich hatte nur gu staunen und zu preisen, als ich mit meiner Braut von diesen Sachen Einsicht nahm: da war auch nicht bas Gerinaste veraessen, vom großen Dfen bis zum unbedeutenoften Lötrohr herab, und Stud für Stud untadelhafte Ware, fo rein und einladend, daß einem gleich ber Mund nach ber Arbeit zu wäffern aufing. Auf meine Frage, mas benn wohl zunächst hier mein

Geschäft sein würbe, gab mir Josephe nur ganz verblümten Bescheid, indem sie mich auf Herrn von Rochens Wiederkunft verwies; allein ich hatte längst gewittert, was da werden sollte, und war gesaßt auf alles, obwohl ich gar nicht läugnen will, daß mir etwas unheimlich wurde, als mir das Mädchen bald hernach zwei sonderbar gestrickte Schärpen zeigte, worauf gewisse Chiffern und Figuren von grüner, schwarzer, weißer Farbe sich durchschlangen. "Wozu soll das, Josephe?" fragte ich.

"Die eine für dich, die andere für mich;" antwortete das Mädchen mit geheimnisvollem Lächeln, "wir tragen sie auf eine Nacht."

"Aber wozu, um Gotteswillen?"

Sie legte ihren Finger auf den Mund: "Für jett nicht weiter, Franz; du bist ein Mann, und da wo ich mich hin getraue, wirst du dich hoffentlich nicht schenen." — So kamen wir stillschweigend überein, daß vor der Hand nicht mehr die Nede davon sein solle.

Der nächste schöne Morgen reizte uns zu einem kleinen Ausflug in die Gegend. Wir hatten uns noch unzählige Dinge zu sagen. Unter anderm wollte ich wissen, warum sie sich mir denn nicht gleich am ersten Abend, als ich kam, entdeckte? ja wie sie es nur übers Herz bringen können, den ganzen folgenden

Tag so grausam Komödie mit mir zu spielen? — "So? meint ber Herr," entgegnete fie, "man hatte nicht auch Lust gehabt, ihm etwas auf ben Zahn zu fühlen? Im ganzen habe ich mir freilich all' die Sahre her nie eigentliche Sorgen wegen beiner gemacht. Besonders hielt ich mich an das, was wir aelegenheitlich durch Reisende erfuhren. So kam ein= mal der Better, als eben Kirmeß mar zu Junneda, mit einem luftigen Mefferschmied an einen Tisch im Rößlein zu siten, der war nicht weit von hier zu Haus, kam erst von Achfurth ber und wußte gar manches von dir; darunter war mir denn das Wich= tigste und Angenehmste, daß sie dich dort den kalten Michel hießen. Die Base wollte dies nicht eben tröst= sich für mich finden, ich aber sagte gleich, bei mir wird er schon auftauen. Nun mußt du aber wissen, Freund, ausdrücklich hatte Frau Sophie mir gesagt, du müßtest mich bei unserm Wiedersehn von felbst erkennen: dies fei die erste Probe, wie tief dir Unn= chen noch im Berzen site. Und daß ich's nur gestehe, mir wollte schon anfangen bange werden, weil bu so gar vernagelt warst; ja meinen Ohren traute ich kaum, als mir der Mensch anfing, von seinen Liebschaften da vorzuprahlen! Sieh, hätt' ich mir nicht alle diese Faren so ziemlich zurecht legen können, es wär' ja wahrhaftig mein Tod gewesen! Etwas muß aber boch baran sein, bachte ich, so arg er auch aufschneibet, ganz leer ging es nicht ab, bafür soll er mir jetzt ein bischen zappeln.

Unter so fröhlichen Gesprächen waren wir, stets auf der flachen Höhe des Gebirgs fortschlendernd, bis an die autsherrlichen Weinberge gekommen. Wir setzten uns auf eine kleine Mauer und blickten, über die Rebstöcke weg, hinunter in den sogenannten Schelmengrund. Die Gegend fiel mir auf, ja ich war ganz verblüfft - benn auf und nieder war ja bier das Thälchen wieder, das ich in jener Nacht gesehen. wo es vom Berbst-Vergnügen der Waidefeger wider= hallte! Wie sonderbar! Alles traf zu, die Giche abgerechnet, von welcher nichts zu sehen war. Ich fäumte nicht, die Sache gleich Josephen zu erzählen, die sich höchlich darüber vernahm. Zwar hielt auch sie den Sput in jener Rumpelkammer für einen bloßen Traum, ben sie jedoch nichts besto weniger bedeutsam fand. Nachdem wir uns den Ort, und namentlich eine gewisse zundliche, mit Gras und Disteln überwachsene Vertiefung in der Erde zunächst am Mäuer= den, genau bemerkt, begaben wir uns, aller guter Hoffnung voll, nachdenklich auf den Rudweg.

Zu Hause ließ ich es mein Erstes sein, die alte Karte mit dem Titelbildchen genauer zu betrachten. Die Ahnlichkeit war abermals nicht zu verkennen,

obaleich sie sich bereits nicht mehr so ganz wie vor= hin wollte finden laffen. — Während ich noch barüber nachdenke, reicht mir Josephe einen Brief: er sei in unserer Abwesenheit vom Dorf gebracht worden. Ich meinte Wunder mas es märe, das schlaue Mäd= chen aber fagte: gib Acht, herr Peter hat mas auf bem Korn. So war es in der That. Seiner gefränkten Chre eingedenk, machte er Miene, mir einen Prozeß anzuhängen; so viel sich aus ber gang kon= fusen Schreibart absehen ließ, schien er jedoch nicht ungeneigt, bevor es dahin fame, Genugthuung, und zwar mit barem Gelbe, privatim von mir anzu= nehmen. — Bu rechter Zeit erinnerte ich mich jenes stählernen Knopfs, womit ber Schuft ben Juhrmann bamals prellte. Ich schlug sogleich ein fäuberlich Papier um das edle Schaustück und legte ein paar Beilen bei, worin ich ihm andeutete, wie fehr man sich zuweilen irren könne, und daß ein Biedermann, ber in der Gile einen glatten Knopf für einen Fünf= zehner ausaab, es eben auch passieren lassen musse. wenn ihn ein anderer einmal für einen Galgenvogel nahm. - Der Brief that völlig die gehoffte Wir= kung; Herr Veter zeigte ihn zwar keiner Seele, doch foll er sich geäußert haben, ich hätte ihm fehr an= ständig Abbitte gethan.

Run fämen wir an bas lette Kapitel in meiner

Geschichte, von dem ich zwar versichern darf, daß es seine besondern Reize hat, allein ich habe die Geduld meiner verehrten Zuhörer längst über die Gebühr erprobt und so mag es für heute bewenden.

"Wie? was, Herr Hofrat?" riefen mehrere Stimmen — "jet fällt es Ihnen plötlich ein, Punktum zu machen, jett, da es auf das Ziel losgeht? da alles voll Erwartung ist? Nein, nein, das geht nicht an, wir protestieren sämtlich!"

Der Hofrat aber rückte gelassen seinen Stuhl, und da man ihn schon kannte, so sprach ihm niemand weiter zu.

"Wann werden wir benn nun das Ende hören?" fragten einige Damen.

D morgen abend, wenn Sie wollen.

"Was? da haben wir ja Ball! Als wenn er das nicht wußte!"

Gut — also übermorgen.

"Da reisen Sie ja ab!"

3.43

"Freilich! Ihre Frau hat es uns selbst gesagt. Seht doch, den Schalk! Er wollte uns wahrhaftig den Rest ohne Weiteres schuldig bleiben!"

Nun — war die Antwort — daß ich's nur gestehe, ich pflege diesen Teil meiner Geschichte, der sich im Wesentlichen übrigens von selbst ergibt, nie gerne zu erzählen.

"Darf man wissen, warum?" Gine Grille.

"Das scheint geheimnisvoll."

"Ich glaube unsern Freund beinahe zu verstehn," sagte Cornelie, eine geistvolle, höchst liebenswürdige Blondine: "und so sehr mich selber die Neugierde plagt, es will mir doch zugleich gefallen, daß von den geisterhaften Dingen, die wir ahnen, der letzte Schleier nicht hinweggenommen werde. Sie würden einem sast, däucht mich, zu wirklich und zu nahe, und wären wenigstens mit einer heitern Darstellung, wie diese doch im Ganzen war, kaum zu vereinigen."

"Si was!" rief Oberst Mathen hier mit halb komischer Angebuld: "was für Amstände! Wir müssen absolut jett irgend einen Schluß, einen expressen Schluß bekommen, und wenn wir ihn uns selbst erzählen sollten."

"Das möchte wohl so schwer nicht sein," sagte Cornelie."

"Eh bien! ich nehme Sie beim Wort, mein schönes Kind! Geschwinde, geben Sie uns eine hübsche Stizze, damit sich unsere Imagination vor Schlafengehn beruhige."

"Fürs erste," fing Cornelie an, "wird Herr von

Nochen, als ihm der merkwürdige Traum erzählt wurde, fogleich Anstalt zur Nachgrabung bei jenen Weinbergen getroffen haben. Gewiß geschah dies mit der größten Vorsicht, und zwar nicht anders als bei Nacht, teils um ein Aufsehn zu verhüten, teils weil der feierliche Gegenstand es so erforderte. Es war die Nacht vor Coprian. Herr Marcell ermangelte nicht, bei Kackelschein in seiner Osteraala-Tracht zu Pferde den kleinen Zug geziemend anzuführen. In deffen Mitte ging herr Arbogast als hauptperson, dann folgten ein halb Dukend Arbeiter mit brennenden Laternen, Spaten und Hacken wohl versehen Diese geheimnisvolle Prozession, die Ankunft auf bem Plate, die Thätigkeit ber Leute daselbst, wobei fein lautes Wort gesprochen werden durfte, fodann die immer steigende Bewegung, da man nach einem zweistündigen Graben endlich auf ein Gewölbe, zulett auf eine schmale Treppe stößt, und nun der außer= wählte Jüngling, die Fackel in der Hand, sich zwischen Schutt und Trümmerwerk hindurch arbeitend, ein enges Rellerchen betritt, wo er vor allen Dingen eine fleine verrostete Riste entdeckt, hierauf, nicht weit bavon, Frau Armels unheilvolle Rette und endlich - o Ent= zücken! ein helles Säuflein Gold, seine Dukaten! fürmahr das find föstliche Scenen, deren getreue Ausmalung sich allerdinas verlohnen würde. Allein das

Wichtiaste ist noch zurud. Der Irmelaeist, je näher die ersehnte Stunde kam, verdoppelte, wie man leicht benken kann, fein Seufzen, seine Ungebuld. Auf alle Fälle mußte der edle Jüngling noch um Mitternacht in seine Werkstatt gehn, die Rette herzustellen; ein fikliches Geschäft, wobei er jeden Augenblick besorate, daß ihm der Geist über die Schulter gude, ob auch die Arbeit fördere. Das Bräutchen war ihm hier ber größte Trost; sie hielt ihm vermutlich bas Licht. Nachdem er fertig war, schickte das vielgetreue Paar sich an, das Lette und Bedenklichste selbander zu be= stehen. Josephe knüpfte sich und ihrem Liebsten die magische Leibbinde um, die zwar nicht jede Gänsehaut verhüten, doch sonst vor bosen Ginflüssen bewahren konnte. So zog denn Bräutigam und Braut, die goldene Rette zwischen sich haltend, dem Sichelflusse zu, wo nun das Kleinod unter stillen Segenssprüchen den Wellen übergeben ward. Wie sich der Geist da= bei benommen und wie Frau Irmels Danksagung gelautet, muß freilich dahin gestellt bleiben; genug daß sie zur Rube kam. Begierig wäre ich, was in dem eifernen Ristchen gewesen, und fast noch mehr, was für niedliche Dinge bas Waibfeger-Bolk in die Nischen und Nigen bes königlichen Schatgewölbs versteckt haben mochte. Zuverlässig fand man auch ber Waibekönigin ihr Krönlein barunter, bas ich mir

so geschmackvoll, so zierlich vorstelle, daß es Herrn Arbogast gleich als Modell zu seiner größern Arbeit dienen konnte, von der die Welt behauptet, sie sei ein Meisterstück der Kunst; wo aber eigentlich der Künstler die unvergleichlichen, sonst nie gesehenen Formen dazu hernahm, hat er den Leuten freilich nicht gesagt und kann auch billig unter uns bleiben."

Der Hofrat lächelte und fprach: Sie haben in der That, bis auf einige Kleinigkeiten, meine Geheim= nisse fo artig erraten, daß ich mich, ganz im Ernst, darüber wundern muß und kein Bedenken trage, hie= mit meine Geschichte für geschlossen zu erklären.

Sofort entspann sich unter den Zuhörern noch eine kleine Diskussion über Wahrheit und Dichtung in dem erzählten Abenteuer. "Bielleicht," sagte einer der Herren, ein Forstmeister, "vielleicht bin ich im stande, gerade was die Hauptfrage betrifft, einiges Licht in den Zusammenhang zu bringen. Es fanden, ungefähr vor dreißig Jahren, wirklich Nachgrabungen bei jenem Schlößchen statt. Ein alter Förster meines Schwagers, der in der Nähe dort begütert ist, erzählte viel davon. Man fand einen langen, gewölbten, teilweise noch gut erhaltenen Gang. Er zog sich unterirdisch noch eine Strecke in den Wald hinein, wo er in eine wilde, fast unzugängliche Bergschlucht auslief. An seinem andern Ende, vermutlich in der

Richtung nach ber Burg, wo er etwa nur eingestürzt war, entbecte man verschiedene, zum Teil kostbare Gegenstände, die schwerlich anders als durch Raub dahin gekommen fein konnten. Der berüchtigte Faligan, der sich bekanntlich im Spessart und im Dbenwald lange umhertrieb und fein Leben in einem Befecht mit streifenden Bauern burch einen Büchsenschuß verlor, foll an mehreren Orten folche geheime Nieder= lagen hinterlassen haben. Auch im gedachten Falle führten gewisse Spuren auf ihn zuruck. Nun war er felbst zwar zu ber Zeit, in die Herrn Arbogasts Beraubung fiele, schon längst tot, allein was hin= bert uns anzunehmen, daß in der Zwischenzeit ein ähnliches Genie das Loch entbeckt, den vorgefundenen Schat auf gleiche Art vermehrt, und endlich auch herrn Arbogasts Felleisen so glücklich operiert haben möge?"

Indes nun die Gesellschaft sich hierüber stritt, war der Hofrat still hinausgegangen, kam aber sehr bald wieder und sah sich rings im Saale um. Man fragte, was er suche. Ich suche meine Frau! versjette er, die ich schon längst im tiessten Schlaf bez graben glaubte. Ihr Bett ist noch unberührt!

"Das sieht bebenklich aus!" sagte Cornelie, "wenn man sie Ihnen nur nicht entführte, Herr Hofrat! Sagt nicht Ihr Schatkästlein etwas bergleichen?" Eine bekannte, angenehme Stimme fprach hier auf einmal hinter bem Ofen hervor:

"Jag' nit barnach, mach' fein Geschrei, Und allerdings fürsichtig fei."

und sogleich trat zu allgemeinem Jubel Madam Arbogast aus ihrem dunkeln Versteck. Sie dankte ihrem Manne sehr anmutig für alle das Schöne und Gute, das er ihr angedichtet, bestätigte jedoch, daß er im ganzen keineswegs ein Märchen erzählt habe.

Als die Gesellschaft nun aufbrach, und jedermann sein Licht ergriff, sprach Arbogast noch mit Cornelien und sagte ihr etwas ins Ohr. "Ists möglich?" rief sie mit Verwunderung, so daß die andern in der Thüre stehen blieben. "Wissen Sie auch," suhr sie, gegen jene gewendet, heraus: "wer der verdächtige Wegzeiger war auf der Heide? — Der Nitter von Latwerg! Er wartete auf seinen Ofterengel."

"Was Teufels!" rief ber Oberst. "Nun benn — Gut Nacht, Herr Nitter! Die Hähne krähen schon, mich verlangt nach dem Bette!"

## Das Stuttgarter Huhelmännlein.

Märchen.

Ein Kobolb gut bin ich bekannt In bieser Stabt und weit im Land; Meines Handwerks ein Schuster war Gewiß vor siebenhundert Jahr. Das Huhelbrot ich hab erdacht, Auch viel seltsame Streich gemacht.

benen Zeiten, als Graf Sberhard von Wirtemberg, ein tapferer Kriegshelb und ruhmvoller Herr, nach langen, schrecklichen Fehden mit des deutschen Neichs Häuptern, mit dem Habsburger Rudolf und dessen Nachfolgern, zumal auch mit den Städten, das Schwabenland nun wieder zu Ruh' und Frieden kommen ließ, befand sich in Stuttgart ein Schustergessell, Namens Seppe, bei einem Meister, der ihm nicht gesiel, deshalb er ihm aufsagte; und weil er nie gar weit vor seine Baterstadt hinaus gekommen,

nicht Eltern, noch Geschwister mehr hatte, so war er jest Willens zu wandern.

Die lette Nacht, bevor er reiste, saß er allein in ber Gesellenkammer auf (die andern waren noch beim Wein ober sonst zu Besuch), sein Ranzen lag geschnürt vor ihm, sein Wanderstab daneben, der hübsche Bursche aber hing den Kopf, er wußte nicht so recht warum, und auf dem Tisch die Ampel brannte einen großen, großen Buten. Indem er jett aufschaute und nach dem Klämmchen griff, dem Zochen zu helsen, sah er auf seiner leeren Truche ein fremdes Männlein sitzen, kurz und stumpig, es hätte ihm nicht bis zum Gürtel gereicht. Es hatte ein schmutziges Schurzsell um, Pantosseln an den Füßen, pechschwarze Haare, dazu aber hellblaue, freundliche Augen.

Gott grüß' dich, Seppe! Kennst mich nit? Ich bin der Pechschwißer, das Hußelmännlein, der Tröster. Ich weiß, du bist ein braves Burgerskind, sorgst immerdar für anderer Leute Fußwerk und gehst doch selbst nicht auf dem besten Zeuze Da du nun morgen reisen willt, so hab' ich dir statt einem Wanderpfennig etwas mitgebracht von meiner eignen Arbeit: sind Glücksschuh', zwei Paar, schau' her. Die einen legst du an, gleich morgen; sie ziehen sich nach dem Fuß und reißen nicht dein Lebenlang; die andern aber nimm und stell' sie unterwegs an eine Straße, ver=

steh' mich, unbeschrien, wo niemand zusieht. Vielleicht, daß dir dein Glück nach Jahr und Tag einmal
auf Füßen begegnet. Auch hast du hier noch obenbrein etwas zum Naschen, ein Laiblein Hugelbrot.
So viel du davon schneid'st, so viel wachst immer wieber nach im Nanzen oder Kasten, wenn du auch nur
ein Ränftlein singersbreit übrig behältst. Ganz sollt
du's nie auszehren, sonst ist es gar. Behüt' dich Gott,
und thu' in allem wie ich sagte. Noch eins: kommst
du etwa ins Oberland, Ulm zu und gen Blaubeuren,
und sind'st von ungesähr ein Klöglein Blei, nimm
es zu Handen und bring's mir. — Der Seppe versprach's und dankte geziemend für alles; das Männlein aber war in einem Hui verschwunden.

Nun jauchzte der Gefelle überlaut, beschmeckte bald das Brot, beschaute bald die zwei Paar Schuhe. Sie sahen ziemlich aus wie er sie selber machte, nur daß sie seine wunderliche Stiche hatten und hübsch mit einem zarten, roten Leder ausgesüttert waren. Er zog sie an, spazierte so ein Dutzendmal die Kammer auf und ab, da ihm denn in der Kürze freilich nichts Besonderes von Glück passieren wollte. Darnach ging er zu Bett und schlief bis der Morgen rot wurde. Da bäucht' es ihn, als wenn ihm jemand klopste, zweiz, dreimal, recht vernehmlich, daß er jählings erwachte. Die andern hörten's auch,

doch schliefen sie gleich wieder ein. Das haben meine vier Rappen gethan! bachte er und horchte hin, allein es rührte und regte sich nichts mehr.

Mls er nun fir und fertig angezogen stand und gar vergnügt auf seine Füße niedersah, sprach er: jett laufen wir dem Teufel ein Bein meg! jest taufche ich mit keinem Grafen! - Wohl und gut; nur eine Kleinigkeit hat er versehen: er hat den einen Schuh von seinem Paar mit dem einen vom andern verwechselt. Ach wer ihm das gesagt hätte!

So schlich er denn leis die Stiege hinunter, die Meistersleute nicht zu wecken; denn Abschied hatte er gestern genommen, und statt der Suppe af er gleich ein tüchtiges Stück Schnigbrot in währendem Gehen. So etwas hatte er noch niemals über seinen Mund gebracht, wohl aber oft von feiner Großmutter gehört, daß fie einmal in ihrer Jugend bei einer Nachbarsfrau ein Stücklein vom echten bekommen, und daß es eine Ungüte vom Brot drum fei.

Wie er jett vor dem oberen Thor draußen war, zween Bogenschüffe oder drei, fam er an eine Brude: da mußte er ein wenig niedersigen, die Türme seiner Baterftadt, das Grafenschloß, die Bäuser und Mauern noch einmal in der Morgensonne besehen; dann, eh' er weiter ging, fiel ihm noch ein: hier könnt' ich bas Paar Schuh auf ben Brückenrand ftellen. Er that's

und jog fürbaß. — Gine Stunde über die Weinsteig hinaus kommt er in einen grünen Wald. Von ungefähr hört er auf einer Siche ben blauen Montag schreien, welches ein kurzweiliger Logel ist, der seinen Namen bavon hat, daß er immer einen Tag in ber Woche mit der Arbeit aussett; da singt er nichts als Schelmenlieder und schaut gemächlich zu, wie andere Bögel ihre Nester richten, brüten und ihre Jungen äten; die seinigen frepieren ihm auch ordinär, des= megen er ein Raritätsvogel ift. So einen muß ich haben! benkt ber Seppe: ich biet' ihn einem großen Herrn an unterweas. Ein sonderer Bogel ift oft gern zwei Rälber wert, die Hepsisauer haben ihre Rirchweih um einen Guckigauch verkauft: wenn ich nur einen Thaler löse, thut mir's wohl. Wie komm' ich nur gleich da hinauf? - Seiner Lebtage hat er nie flettern können, diesmal aber ging's, als hätten ihrer Sechs an ihm geschoben, und wie er broben ift, ba sieht er sieben Junge flügg, mit blauen Röpfen im Nest! er streckt schon eine Hand barnach — krach! bricht ein fauler Aft, und drunten liegt der Schufter - baß er nicht Sals und Bein brach, war ein Wunder. Ich weiß nicht, sagte er, indem er aufstand und die Platte rieb, was ich von dem Pechschwitzer benken soll; das ist kein mutiger Anfang!

Bu seinem Trost zog er sein Schnigbrot aus dem

Nanzen und fand basselbe wahrlich beinah schon wieder rund und ganz gewachsen. Er sprach dem Laiblein aber im Marschieren so lang zu, bis ihm ganz übel ward, und däuchte ihn, er habe sich für alle Zeit Urdrut daran gegessen. Sei's drum! ein Sprücklein sagt: es ist nur geschlecket, das nimmer klecket.

Sein Sinn war allermeist auf Augsburg ober Regensburg gerichtet, benn biese Stäbte hatte er vor manchen anbern rühmen hören; zuvörderst wollte er aber nach Ulm.

Mit großen Freuden sah er balb von der Bempflinger Höhe die Alb, als eine wundersame blaue Mauer ausgestreckt. Nicht anders hatte er sich immer die schönen blauen Glasberge gedacht, dahinter, wie man ihm als Kind gesagt, der Königin von Saba Schneckengärten liegen. Doch war ihm wohl bekannt, daß oben weithin wieder Dörfer seien, als: Böhringen, Zainingen, Feldstetten, Suppingen, durch welche fämtlich nacheinander er passieren nußte.

Sett hing sich auf ber Straße ein Schönfärbergesell an ihn, gar sehr ein naseweises Bürschchen, spitzig und wigig, mit Backen rosenrot, Glitzaugelein, ein schwarzes Kräuselhaar dazu, und schwatze ober pfiff in einem weg. Der Seppe achtete nicht viel auf ihn, zumal ihm eben jett etwas im Kopfunging, das hätte er sich gern allein im Stillen

überlegt. Am Weg stand eine Kelter, mit einem umgelegten Trog bavor, auf diesen sett' er sich, der Meinung, sein Weggenoß' soll weiter gehen. Der aber warf sich seitwärts hinter ihm in's Gras und schien bald eingeschlafen, von der Hitze müd. Da war es still umher; ein einziges Heimlein sang am staubigen Rain so seine Weise ohn' Aushören fort.

Endlich da fing der Seppe vor sich felbst, boch laut genug, zu sprechen an: Jest weiß ich was ich thu': ich werd' ein Scherenschleifer! Wo ich halt geh' und steh', judt's mich, ein Rad zu treten, und follt's ein Spinnrad sein! (Dem war auch richtig so und konnte gar nicht anders fein, benn einer feiner Schuhe war für ein Mädchen gefeit und gesegnet.) Die Art von Schleiferei -- jo fprach ber Seppe weiter - muß einer doch bald können, und fo ein Rerl führt seine Werkstatt lustig auf einem Schubkarrn durch die Welt, sieht alle Tage eine andre Stadt, da pflanzt er fich im Schatten an einem Markt-Cet auf und dreht feinen Stein, daß die Funken wegfliegen. Die Leute mögen sprechen, was fie wollen, bas ist jest einmal mein Beruf und mein Genie, ich fpur's in allen Gliebern; und wo mir recht ift hat mein Ehni feliger einmal gesagt: ber Seppe ist unter bem Zeichen bes Wetsteins geboren.

Bei diesen Neden richtete sich bas Färberlein halb

in die Höh?: der ist ein Letstopf! dachte es: und ich bin meines Lebens neben ihm nicht eines Glaubens Länge sicher; — stand sachte auf, schlich sich hinweg in einem guten Bogen über das Ackerseld, und fußete sodann der graden Straße nach, als brennte ihm der Steiß, Metingen zu. Der Schuster, welcher endlich auch aufbrach, sah ihn von Weitem rennen, argwöhnte aber nichts und zog seines Vorsates herzlich vergnügt demselben Flecken zu. Allein wie schaute er hoch auf, da alle Leute dort die Köpfe nach ihm aus den Fenstern streckten und ihm die Kinder auf der Gasse, an zwanzig, mit Geschrei nachsprangen und sangen:

Scheeraschleifer, wet, wet, wet, Laß dei' Rädle schnurra! Stuagart ist a grauße Stadt, Lauft a Gänzbach dura.

Der Seppe hatte einen Stiefelszorn, schwang öfter seinen Knotenstock gegen den Schwarm, sie schrieen aber nur um besto ärger, und also macht' er sich so hurtig er nur konnte aus dem Wespennest hinsaus. Noch vor der letzten Hütte draußen hörte er ein Stimmlein verhallend im Wind:

Scheeraschleifer, wet, wet, wet!

Er hätte für fein Leben gern ben Färber, welcher ihm ben Possen spielte, ba gehabt und ihm das Fell

geruckt, wie er's verdiente, ber aber blieb im Ort zurück, wo er in Arbeit ftand. Sonst war der Wicht in Büßingen baheim, wie er dem Seppe sagte.

Derselbe ließ sich den erlittenen Schimpf nicht allzu lang ansechten, noch seinen Vorsatz dadurch beugen. Er machte seinen Trott so sort, und widers suhr ihm diesen Tag nichts weiter von Bedeutung, als daß er etlichmal rechts ging, wo er links gesollt hätte, und hinwiederum links, wo es rechts gemeint war; das freilich nach dem Zeugnis aller Reis'beschreiber schon gar die Art nicht ist, um zeitig und mit wenig Kosten an einen Ort zu kommen.

Einstweilen langte es doch eben noch bis Urach, wo er zur Nachtherberge blieb. Am Morgen ging's hinauf die hohe Steig auf das Gebirg, nicht ohne vieles Stöhnen, denn sein einer Schuh — er merkte es schon gestern — hatte ihm ein Hühneraug gedrückt, das machte ihm zu schaffen. Da wo die Steig am End ist, holte er zum Glück ein gutes Bäuerlein aus Suppingen auf einem Wagen mit etwas Schreinwerk ein, das hieß ihn ungebeten bei ihm aufsitzen.

Als sie nun eine Weile so, die große Sbene hinsahrend, bei einander saßen, sing der Bauer an: Mit Vergunst, i muaß jett doch fürwitig froga: gelt, Ihr sind g'wiß a Drehar? — Warum? Si, sprach das Bäuerlein und sah auf des Gesellen Fuß: do der

Kamrad arbeit't allfort, ma moint er müaß äll' mei' vier Räder tretta!

Der Seppe schämte sich ein wenig, im Herzen war er aber selig froh und bachte: hat mir der Bauer da ein Licht aufstecken müssen! Auf einen Drehstuhl will's mit dir hinaus und anderst nirgends hin!

Von nun an war der Schuster wie ein umgewend'= ter Handschuh, ganz ein andrer Mensch, gesprächig, luftig, langte ben Schniklaib heraus, gab ihn bem Bäuerlein bis auf den Anschnitt, sagend: lieber Mann, beff' bin ich froh, daß Ihr mir angesehen, daß ich ein Dreher bin! - Sa, fprach ber Andere, fell ist guat merka. — Der Alte kaute einen Biffen und machte ordentlich die Augen zu dabei, so gut schmeckte es ihm; das Übrige hob er als Beimbringens auf für Weib und Kinder. Darnach ward er redfelig, erzählte dem Gesellen Allerlei; vom Sanf= und Flachs= bau auf der Alb; wie sie im Winter gut in ihren strohgedeckten hütten säßen, ingleichen wie man folche Dächer mit besonderer Runft verfertige. Auch wußte er ihm viel zu fagen von Blaubeuren, einem Städt= lein und Kloster im Thal, zwischen mächtigen Felsen gelegen; da komme er hindurch und möge er sich ja ben Blautopf auch beschauen, wie alle Fremde thun.

Du aber, wohlgeneigter Lefer, laffe bich, berweil bie Beiden jo zusammen biscurieren, auch etlicher Dinge

besonders berichten, die, ob sie sich zwar lang vor Seppes Zeit begeben, nichts besto minder zu dieser Geschichte gehören. Vernimm hienach die wahre und anmutige

## Biftorie von der Schonen Tau.

Der Blautopf ist der große runde Kessel eines wundersamen Quells bei einer jähen Felsenwand gleich hinter dem Kloster. Gen Morgen sendet er ein Flüßechen aus, die Blau, welche der Donau zufällt. Dieser Teich ist einwärts wie ein tieser Trichter, sein Wasser ist von Farbe ganz blau, sehr herrlich, mit Worten nicht wohl zu beschreiben; wenn man es aber schöpft, sieht es ganz hell in dem Gefäß.

Bu unterst auf dem Grund saß ehemals eine Wasserrau mit langen fließenden Haaren. Ihr Leib war allenthalben wie eines schönen, natürlichen Weißs, dies eine ausgenommen, daß sie zwischen den Fingern und Zehen eine Schwimmhaut hatte, blühweiß und zärter als ein Blatt von Mohn. Im Städtlein ist noch heutzutag ein alter Bau, vormals ein Frauenstloster, hernach zu einer großen Wirtschaft eingerichtet, und hieß darum der Nonnenhof. Dort hing vor sechszig Jahren noch ein Bildnis von dem Wasserweiß, trotz Nauch und Alter noch wohl kenntlich in den Farben. Da hatte sie die Hände kreuzweiß auf die Brust gelegt, ihr Angesicht sah weißlich, das

Haupthaar schwarz, die Augen aber, welche sehr groß waren, blau. Beim Bolt hieß fie die arge Lau im Topf, auch wohl die schöne Lau. Gegen die Men= schen erzeigte sie sich bald bose, bald gut. Bu Zeiten, wenn sie im Ummut den Gumpen übergeben ließ. kam Stadt und Kloster in Gefahr, dann brachten ihr die Bürger in einem feierlichen Aufzug oft Geschenke, fie zu begütigen, als: Gold= und Silbergefchirr, Becher, Schalen, kleine Meffer und andre Dinge: dawider zwar, als einen heidnischen Gebrauch und Göbendienst, die Mönche redlich eiferten, bis derselbe auch endlich ganz abgestellt worden. So feind darum die Waffer= frau dem Kloster war, geschah es doch nicht selten, wenn Pater Emeran die Orgel drüben fchlug und kein Mensch in der Nähe war, daß sie am lichten Tag mit halbem Leib herauffam und zuhorchte; dabei trug sie zuweilen einen Kranz von breiten Blättern auf bem Ropf und auch dergleichen um den Hals.

Ein frecher Hirtenjung belauschte sie einmal in bem Gebüsch und rief: Hei, Laubfrosch! git's guat Wetter? Geschwinder als ein Blitz und giftiger als eine Otter suhr sie heraus, ergriff den Knaben beim Schopf und riß ihn mit hinunter in eine ihrer nassen Kammern, wo sie den ohnmächtig gewordenen jämmerlich verschmachten und versaulen lassen wollte. Bald aber kam er wieder zu sich, fand eine Thür

und kam, über Stufen und Gange, burch viele Bemächer in einen schönen Saal. hier mar es lieblich, glusam mitten im Winter. In einer Ede brannte, indem die Lau und ihre Dienerschaft schon schlief, auf einem hohen Leuchter mit goldenen Bogelfüßen als Nachtlicht eine Ampel. Es ftand viel köftlicher Hausrat herum an den Wänden, und diese maren famt bem Estrich, gang mit Teppichen staffiert, Bildweberei in allen Farben. Der Knabe hurtig nahm bas Licht herunter von bem Stock, fah sich in Gile um, was er noch fonst erwischen möchte, und griff aus einem Schrank etwas heraus, bas ftak in einem Beutel und war mächtig ichwer, beswegen er vermeinte, es fei Gold: lief bann und kam vor ein erzenes Pförtlein, bas mochte in ber Dicke gut zwc Fäuste sein, schob die Riegel zurück und stieg eine steinerne Treppe hinauf in unterschiedlichen Abfägen, bald links, bald wieder rechts, gewiß vierhundert Stufen, bis sie zulett ausgingen und er auf unge= räumte Klüfte ftieß; ba mußte er bas Licht bahinten laffen und fletterte fo mit Gefahr feines Lebens noch eine Stunde lang im Finstern bin und ber, bann aber brachte er ben Kopf auf einmal aus der Erde. Es war tief Nacht und dicker Wald um ihn. Als er nach vielem Frregehen endlich mit der ersten Morgen= helle auf gänge Pfade fam und von dem Felsen aus

bas Städtlein unten erblickte, verlangte ihn am Tag zu sehen, was in dem Beutel wäre; da war es weiter nichts als ein Stück Blei, ein schwerer Acgel, spannen-lang, mit einem Dehr an seinem obern Ende, weiß vor Alter. Im Zorn warf er den Plunder weg, ins Thal hinab, und sagte nachher weiter niemand von dem Raub, weil er sich dessen schwing der Wasserfrau unter die Leute.

Mun ist zu wissen, daß die schöne Lau nicht hier am Ort zu Hause war; vielmehr war sie, als eine Kürstentochter, und zwar von Mutter Seiten her halbmenschlichen Geblüts, mit einem alten Donau-Nix am schwarzen Meer vermählt. Ihr Mann verbannte sie, barum, daß sie nur tote Kinder hatte. Das aber kam, weil sie stets traurig war, ohn' einige besondere Ursach. Die Schwiegermutter hatte ihr geweissagt, sie möge eher nicht eines lebenden Kindes genefen, als bis fie fünfmal von Berzen gelacht haben würde. Beim fünftenmale mußte etwas fein, bas bürfe sie nicht wissen, noch auch der alte Nix. wollte aber damit niemals glücken, so viel auch ihre Leute deshalb Fleiß anwendeten; endlich ba mochte sie der alte König ferner nicht an seinem Hofe leiden und sandte sie an diesen Ort, unweit der obern Donau, wo seine Schwester wohnte. Die Schwiegermutter

hatte ihr zum Dienst und Zeitvertreib etliche Kammerzofen und Mägde mitgegeben, so muntere und kluge Mädchen als je auf Entenfüßen gingen (benn mas von dem gemeinen Stamm ber Wafferweiber ift, hat rechte Entenfüße); die zogen sie, pur für die Lange= weile, fechsmal bes Tages anders an — benn außer= halb dem Waffer ging sie in köstlichen Gewändern, boch barfuß -, erzählten ihr alte Geschichten und Mären, machten Musik, tanzten und scherzten vor ihr. An jenem Saal, darin der Hirtenbub gewesen, war der Fürftin ihr Gaben ober Schlafgemach, von welchem eine Treppe in den Blautopf ging. Da lag sie manchen lieben Tag und manche Sommernacht, ber Rühlung Auch hatte sie allerlei lustige Tiere, wie megen. Bögel, Küllhasen und Affen, vornehmlich aber einen possigen Zwerg, durch welchen vormals einem Ohm der Fürstin war von eben folder Traurigkeit geholfen worden. Sie spielte alle Abend Damenziehen, Schach= zagel ober Schaf und Wolf mit ihm; so oft er einen ungeschickten Bug gethan, schnitt er die raresten Ge= sichter, keines dem andern gleich, nein immer eines ärger als das andere, daß auch der weise Salomo das Lachen nicht gehalten hätte, geschweige benn die Kam= merjungfern oder du felber, liebe Leferin, wärst du da= bei gewesen; nur bei der schönen Lau schlug eben gar nichts an, kaum daß sie ein paarmal den Mund verzog. Cs kamen alle Jahr um Winters Anfang Boten von baheim, die klopften an der Halle mit dem Hammer, da frugen dann die Jungfern:

Wer pochet, daß einem das Herz erschrickt? Und jene sprachen:

> Der König schickt? Gebt uns mahrhaftigen Bescheid, Was Gut's ihr habt geschafft die Zeit.

Und sie sagten:

Wir haben die ferndigen Lieber gesungen, Und haben die ferndigen Tänze gesprungen, Gewonnen war es um ein Haar! — Kommt, liebe Herren, über's Jahr.

So zogen sie wieder nach Haus. Die Frau war aber vor der Botschaft und darnach stets noch einmal so traurig.

Im Nonnenhof war eine bicke Wirtin, Frau Betha Senfolffin, ein frohes Viederweib, chriftlich, leutselig, gütig; zumal an armen reisenden Gesellen bewies sie sich als eine rechte Fremdenmutter. Die Wirtschaft führte zumeist ihr ältster Sohn, Stephan, welcher verehlicht war; ein anderer, Xaver, war Klosterkoch, zwo Töchter noch bei ihr. Sie hatte einen kleinen Küchengarten vor der Stadt, dem Topf zunächst. Als sie im Frühjahr einst am ersten warmen Tag dort war und ihre Veete richtete, den Kappis,

ben Salat zu fäen, Bohnen und Zwiebel zu ftecken. befah sie sich von ungefähr auch einmal recht mit Wohlgefallen wieder das schöne blaue Waffer über'm Raun und mit Verdruß baneben einen alten garftigen Schutthügel, ber schändete ben ganzen Blat; nahm also, wie sie fertig war mit ihrer Arbeit und bas Gartenthürlein hinter sich zugemacht hatte, die Sacke noch einmal, riß flink bas gröbste Unkraut aus, erlas etliche Kürbiskern' aus ihrem Samenkorb und steckte hin und wieder einen in den haufen. (Der Abt im Kloster, der die Wirtin, als eine faubere Frau, gern fah - man hätte fie nicht über vierzig Jahr geschätt. er felber aber mar gleich ihr ein ftarkbeleibter Berr - ftand just am Fenster oben und grußte herüber, indem er mit bem Finger brohte, als halte fie gu seiner Widersacherin.) Die Wüstung grünte nun ben ganzen Sommer, daß es eine Freude mar, und bingen bann im Serbst die großen gelben Rürbis an bem Abhang nieder bis zu bem Teich.

Jetzt ging einsmals ber Wirtin Tochter, Jutta, in den Keller, woselbst sich noch von alten Zeiten her ein offener Brunnen mit einem steinernen Kasten befand. Beim Schein des Lichts erblickte sie darinnen mit Entsetzen die schöne Lau, schwebend bis an die Brust im Wasser! sprang voller Angst davon und sagt's der Mutter an; die fürchtete sich nicht und

stieg allein hinunter, litt auch nicht, daß ihr ber Sohn zum Schutz nachfolge, weil bas Weib nacht war.

Der wunderliche Gaft fprach diefen Gruß:

Die Bafferfrau ist tommen Befrochen und gefdwommen, Durch Gange fteinig, wuft und fraus. Bur Wirtin in bas Nonnenhaus. Sie hat fich meinethalb gebückt, Mein' Topf geidmüdt Mit Früchten und mit Ranken. Das muß ich billig banken.

Sie hatte einen Kreisel aus masserhellem Stein in ihrer Sand, ben gab sie ber Wirtin und fagte: nehmt dieses Spielzeug, liebe Frau, zu meinem Angedenken. Ihr werdet guten Nuten davon haben. Denn jüngsthin habe ich gehört, wie Ihr in Gurem Garten ber Nachbarin klagtet, Guch sei schon auf die Rirchweih anast, wo immer die Bürger und Bauern zu Unfrieden kämen und Mord und Totschlag zu befahren fei. Derhalben, liebe Frau, wenn wieder die trunkenen Gaste bei Tang und Beche Streit beginnen, nehmt den Topf zur Hand, und dreht ihn por der Thur des Saals im Dehrn, da wird man hören durch das ganze Haus ein mächtiges und herrliches Getone, daß alle gleich die Fäuste werden finken laffen und auter Dinge fein, benn jählings ift

ein jeder nüchtern und gescheit geworden. Ift es an bem, so werfet Eure Schürze auf ben Topf, da wickelt er sich alsbald ein und lieget stille.

So rebete das Wasserweib. Frau Betha nahm vergnügt das Kleinod samt der goldenen Schnur und dem Halter von Sbenholz, rief ihrer Tochter Jutta her (sie stand nur hinter dem Krautsaß an der Staffel), wies ihr die Gabe, dankte, und lud die Frau, so oft die Zeit ihr lang wär', freundlich ein zu fernerem Besuch; darauf das Weib hinabsuhr und verschwand.

Es dauerte nicht lang, so wurde offenbar, welch' einen Schat die Wirtschaft an dem Topf gewann. Denn nicht allein, daß er durch seine Kraft und hohe Tugend die übeln Händel allezeit in einer Kürze dämpfte, er brachte auch dem Gasthaus bald erstaunsliche Einkehr zuwege. Wer in die Gegend kam, Gemein oder Vornehm, ging ihm zu lieb; insondersheit kam bald der Graf von Helfenstein, von Wirtemberg und etliche große Präsaten; ja ein berühmter Herzog aus Lombardenland, so bei dem Herzoge von Vayern gastweis war und dieses Wegs nach Frankeich reiste, bot vieles Geld für dieses Stück, wenn es die Wirtin lassen wollte. Gewiß auch war in keinem andern Land seinesgleichen zu sehen, ging es hören. Erst, wenn er anhub sich zu drehen, ging es

boucement her, bann flang es stärker und stärker, so hoch wie tief, und immer herrlicher, als wie der Schall von vielen Pfeisen, der quoll und stieg durch alle Stockwerke dis unter das Dach und dis in den Keller, dergestalt, daß alle Wände, Dielen, Säulen und Geländer schienen davon erfüllt zu sein, zu tönen und zu schwellen. Wenn nun das Tuch auf ihn geworfen wurde und er ohnmächtig lag, so hörte gleichwohl die Musik sobald nicht auf, es zog vielsmehr der ausgeladene Schwall mit starkem Klingen, Dröhnen, Summen noch wohl bei einer Viertelstunde hin und her.

Bei uns im Schwabenland heißt so ein Topf aus Holz gemeinhin eine Habergeiß; Frau Betha ihrer ward nach seinem vornehmsten Geschäfte insgemein genannt der Bauren-Schwaiger. Er war gemacht aus einem großen Amethyst, des Name besagen will: wider den Trunk; weil er den schweren Dunst des Weins geschwinde aus dem Kopf vertreibt, ja schon von Anbeginn dawider thut, daß einen guten Zecher das Selige berühre; darum ihn auch weltlich und geistliche Herren sonst häusig pflegten am Finger zu tragen.

Die Wasserfrau kam jeden Mond einmal, auch je und je unverhofft zwischen der Zeit, weshalb die Birtin eine Schelle richten ließ, oben im Haus, mit einem Draht, der lief herunter an der Wand beim Brunnen, damit sie sich gleichbald anzeigen konnte. Also ward sie je mehr und mehr zuthunlich zu den wackeren Frauen, der Mutter, samt den Töchtern und der Söhnerin.

Einsmals an einem Nachmittag im Sommer, da eben keine Gäste kamen, der Sohn mit den Knechten und Mägden hinaus in das Heu gesahren war, Frau Betha mit der Aeltesten im Keller Wein abließ, die Lau im Brunnen aber Kurzweil halben dem Geschäft zusah, und nun die Frauen noch ein wenig mit ihr plauderten, da sing die Wirtin an: mögt Ihr Such denn einmal in meinem Haus und Hof umsehn? Die Jutta könnte Such etwas von Kleidern geben; ihr seid von einer Größe.

Ja, sagte sie, ich wollte lange gern die Wohnungen der Menschen sehn, was alles sie darin gewerben, spinnen, weben, ingleichen auch wie Eure Töchter hochzeit machen und ihre kleinen Kinder in der Wiege schwenken.

Da lief die Tochter fröhlich mit Eile hinauf, ein rein Leintuch zu holen, bracht' es, und half ihr aus dem Kaften steigen, das that sie sonder Müh und lachenden Mundes. Flugs schlug ihr die Dirne das Tuch um den Leid und führte sie bei ihrer Hand eine schmale Stiege hinauf in der hintersten Ecke des

Kellers, ba man burch eine Fallthure oben gleich in der Töchter Kammer gelangt. Allda ließ sie sich trocken machen und faß auf einem Stuhl, indem ihr Jutta die Füße abrieb. Wie diese ihr nun an die Sohle kam, fuhr sie jurud und kicherte. War's nicht gelacht? frug fie felber sogleich. — Was anders? rief bas Mädchen und jauchte: gebenedenet fei uns der Tag! ein erstesmal wär' es geglückt! — Die Wirtin hörte in der Rüche das Gelächter und die Freude, fam herein, begierig wie es zugegangen, boch als sie die Urfach vernommen — du armer Tropf, so dachte sie, das wird ja schwerlich gelten! — ließ sich indes nichts merken, und Jutta nahm etliche Stude heraus aus dem Schrank, das Beste mas sie hatte, die hausfreundin zu kleiben. Seht, sagte die Mutter, sie will wohl aus Euch eine Susann Preisnestel machen. — Nein, rief die Lau in ihrer Fröhlichkeit: laß mich die Aschengruttel sein in deinem Märchen! - nahm einen ichlechten runden Kaltenrock und eine Sace: nicht Schuh noch Strumpfe litt fie an ben Füßen, auch hingen ihre Haare ungezöpft bis auf die Knöchel nieder. So strich sie durch das Haus von unten bis zu oberft, burch Rüche, Stuben und Gemächer. Sie verwunderte sich des gemeinsten Berätes und feines Gebrauchs, befah ben rein gefegten Schenktisch, und darüber in langen Reihen die ginne=

nen Kannen und Gläser, alle gleich gestürzt, mit hängendem Deckel, dazu den kupfernen Schwenkkessel samt der Bürste, und mitten in der Stube an der Decke der Weber Zunftgeschmuck, mit Seidenband und Silberdraht geziert, in dem Kästlein von Glas. Von ungesähr erblickte sie ihr eigen Vild im Spiegel, davor blieb sie betroffen und erstockt eine ganze Weile stehn, und als darauf die Söhnerin sie mit in ihre Stube nahm und ihr ein neues Spiegelein, drei Groschen wert, verehrte, da meinte sie Wunders zu haben, denn unter allen ihren Schähen fand sich bergleichen nicht.

Bevor sie aber Abschied nahm geschah's, daß sie hinter den Vorhang des Alkoven schaute, woselbst der jungen Frau und ihres Mannes Vett, so wie der Kinder Schlafstätte war. Saß da ein Enkelein mit rotgeschlasenen Backen, hemdig, und einen Apfel in der Hand, auf einem runden Stühlchen von guter Almer Hasen gefallen; sie nannte es einen viel zierlichen Sit, rümpft' aber die Nase mit Sins, und da die drei Frauen sich wandten zu lachen, vermerkte sie etwas und fing auch hell zu lachen an, und hielt sich die ehrliche Wirtin den Bauch, indem sie sprach: diesmal fürwahr hat es gegolten, und Gott schenk' Such einen so frischen Buben als mein Hans da ist!

Die Nacht barauf, daß sich dies zugetragen, legte sich die schöne Lau getrost und wohlgemut, wie schon in Jahren nicht, im Grund des Blautopfs nieder, schlief gleich ein, und bald erschien ihr ein närrischer Traum.

Ihr bäuchte da, es war die Stunde nach Mittag, wo in der heißen Jahreszeit die Leute auf der Wiese sind und mähen, die Mönche aber sich in ihren fühlen Zellen eine Ruhe machen, daher es noch einmal fo still im ganzen Kloster und rings um seine Mauern war. Es stund jedoch nicht lange an, so kam ber Abt heraussvaziert und fah, ob nicht etwa die Wirtin in ihrem Garten fei. Diefelbe aber faß als eine dicke Wasserfrau mit langen Haaren in dem Topf, allwo der Abt sie bald entdeckte, sie begrüßte und ihr einen Ruß gab, fo mächtig, daß es vom Klosterturm= lein widerschallte, und schallte es der Turm ans Refektorium, das sagt' es der Kirche und die fagt's dem Pferdstall und der saat's dem Fischhaus und das sagt's dem Waschhaus und im Waschhaus da riefen's die Zuber und Kübel sich zu. Der Abt erschraf bei solchem Lärm; ihm war, wie er sich nach der Wirtin budte, fein Kapplein in Blautopf gefallen, fie gab es ihm geschwind, und er watschelte hurtig bapon.

Da aber kam aus dem Kloster heraus unser Herr:

gott, zu sehn was es gebe. Er hatten einen langen weißen Bart und einen roten Rock. Und frug ben Abt, ber ihm just in die Hände lief:

Hand er antwortete:

Es ist mir ein Wilbschwein am Wald verkommen, Bor dem hab' ich Reißaus genommen; Ich rannte sehr und schwitzet' baß, Davon ward wohl mein Käpplein so naß.

Da hob unser Herrgott, unwirs ob der Lüge, seinen Finger auf, winkt' ihm und ging voran, dem Aloster zu. Der Abt sah hehlings noch einmal nach der Frau Wirtin um, und diese rief: ach liebe Zeit, ach liebe Zeit, jeht kommt der gut alt Herr in die Prison!

Dies war der schönen Lau ihr Traum. Sie wußte aber beim Erwachen und spürte noch an ihrem Herzen, daß sie im Schlaf sehr lachte, und ihr hüpste noch wachend die Brust, daß der Blautopf oben Ringlein schlug.

Weil es den Tag zuvor sehr schwil gewesen, so blitte es jett in der Nacht. Der Schein erhellte den Blautopf ganz, auch spürte sie am Boden, es donnere weitweg. So blieb sie mit zufriedenem Gemüte noch eine Weile ruhen, den Kopf in ihre Hand gestützt, und sah dem Wetterblicken zu. Nun stieg sie

auf, zu wissen ob ber Morgen etwa komme: allein es war noch nicht viel über Mitternacht. Der Mond stand glatt und schön über dem Rusenschloß, die Lüfte aber waren voll vom Würzgeruch der Mahden.

Sie meinte fast der Geduld nicht zu haben bis an die Stunde, wo sie im Nonnenhof ihr neues Glück verkünden durfte, ja wenig fehlte, daß sie sich jetzt nicht mitten in der Nacht aufmachte und vor Juttas Thüre kam (wie sie nur einmal, Trostes wegen, in übergroßem Jammer nach der jüngsten Botschaft aus der Heimat, that), doch sie hesann sich anders und ging zu besserer Zeit.

Fran Betha hörte ihren Traum gutmütig an, obwohl er ihr ein wenig ehrenrührig schien. Bedenkslich aber sagte sie darauf: Baut nicht auf solches Lachen, das im Schlaf geschah; der Teusel ist ein Schelm. Wenn Ihr auf solches Trugwerk hin die Boten mit fröhlicher Zeitung entließet, und die Zukunft strafte Such Lügen, es könnte schlimm daheim erzgehen.

Auf diese Nebe hing die schöne Lau den Mund gar sehr und sagte: Frau Ahne hat der Traum verdrossen! — nahm kleinlauten Abschied und tauchte hinunter.

Cs war nah bei Mittag, ba rief ber Pater Schaffner im Kloster bem Bruder Kellermeister eifrig zu: Ich mert', es ift im Gumpen let! die Arge will Such Eure Faß wohl wieder einmal schwimmen lehren. Thut Eure Läden eilig zu, vermachet alles wohl!

Nun aber war des Klosters Roch, der Wirtin Sohn, ein luftiger Bogel, welchen die Lau wohl leiden mochte. Der dachte ihren Jäst mit einem Schnak zu stillen, lief nach seiner Kammer, zog die Bettscher aus der Lagerstätte und steckte sie am Blautopf in den Rasen, wo das Wasser auszutreten pslegte, und stellte sich mit Worten und Gebärden als einen viel getreuen Diener an, der mächtig Ängsten hätte, daß seine Herrschaft aus dem Bette fallen und etwa Schaden nehmen möchte. Da sie nun sah das Holz so recht mit Fleiß gesteckt und über das Bächlein gespreizt, kam ihr in ihrem Zorn das Lachen an, und lachte überlaut, daß man's im Klostergarten hörte.

Als sie hierauf am Abend zu den Frauen kam, da wußten sie es schon vom Koch und wünschten ihr mit tausend Freuden Glück. Die Wirtin sagte: der Xa-ver ist von Kindesbeinen an gewesen als wie der Zuberklaus, jetzt kommt uns seine Thorheit zu Statten.

Nun aber ging ein Monat nach dem andern herum, es wollte sich zum dritten- oder viertenmal nicht wieder schicken. Martini war vorbei, noch wenig Bochen und die Boten standen wieder vor der Thür. Da ward es den guten Wirtsleuten selbst bang, ob heuer noch etwas zu Stande käme, und alle hatten nur zu trösten an der Frau. Je größer deren Angst, je weniger zu hoffen war.

Damit sie ihres Rummers eher veraessen, sud ihr Fran Betha einen Lichtkarz ein, ba nach dem Abend= effen ein halb Dutend muntre Dirnen und Weiber aus der Verwandtschaft in einer abaelegenen Stube mit ihren Runkeln sich zusammensetzten. Die Lau kam alle Abend in Ruttas altem Rock und Rittel, und ließ sich weit vom warmen Ofen weg in einem Winkel auf dem Boden nieder, und hörte dem Gevlauder zu. von Anfang als ein stummer Gast, ward aber bald zutraulich und bekannt mit allen. Um ihretwillen machte fich Frau Betha eines Abends ein Geschäft daraus, ihr Weihnachtskripplein für die Enkel bei Reiten herzurichten: die Mutter Gottes mit dem Rind im Stall, bei ihr die drei Weisen aus Morgenland, ein jeder mit seinem Rameel, darauf er hergereist fam und seine Gaben brachte. Dies alles aufzuputen, und zu leimen was etwa lotter war, faß die Fran Wirtin an dem Tisch beim Licht mit ihrer Brille, und die Wafferfrau mit höchlichem Ergögen fah ihr zu, so wie sie auch gerne vernahm, was ihr von hei= ligen Geschichten babei gesagt wurde, doch nicht baß fie dieselben dem rechten Verstand nach begriff oder zu Berzen nahm, wie gern auch die Wirtin es wollte.

Frau Betha wußte ferner viel lehrreicher Fabeln und Denkreime, auch spitzweise Fragen und Nätsel; die gab sie nach einander im Vorsitz aufzuraten, weil sonderlich die Wasserfrau von Hause aus dergleichen liebte und immer gar zufrieden schien, wenn sie es ein und das andremal traf (das doch nicht allzu leicht geriet). Eines derselben gesiel ihr vor allen, und was damit gemeint ist nannte sie ohne Vesinnen:

Ich bin eine burre Königin, Trag' auf bem Haupt eine zierliche Kron, Und die mir dienen mit treuem Sinn, Die haben großen Lohn.

Meine Frauen muffen mich schön frisier'n, Erzählen mir Märlein ohne Zahl, Sie lassen kein einzig Haar an mir, Doch siehst du mich nimmer kahl.

Spazieren fahr' ich frank und frei, Das geht so rasch, das geht so fein; Nur komm ich nicht vom Plat dabei — Sagt, Leute, was mag das sein?

Darüber sagte sie, in etwas fröhlicher benn zuvor: wenn ich dereinstens wiederum in meiner Heimat bin, und kommt einmal ein schwäbisch Landeskind, zumal aus Eurer Stadt, auf einer Kriegsfahrt oder sonst durch der Walachen Land an unsere Gestade, so rus' er mich bei Namen, dort wo der Strom am breitesten hincingeht in das Meer — versteht, zehn Meilen einwärts in dieselbe See erstreckt sich meines Mannes Neich, so weit das süße Wasser sie mit seiner Farbe färbt — dann will ich kommen und dem Fremdling zu Nat und Hilse sein. Damit er aber sicher sei, ob ich es bin und keine andere, die ihm schaden möchte, so stelle er dies Nätsel. Niemand aus unserem Geschlechte außer mir wird ihm darauf antworten; denn dort zu Land sind solche Rocken und Kädlein, als Ihr in Schwaben führet, nicht gesehn, noch kennen sie dort Eure Sprache; darum mag dies die Losung sein.

Auf einen andern Abend ward erzählt vom Doktor Beylland und Herrn Konrad von Wirtemberg, dem alten Gangrafen, in dessen Tagen es noch keine Stadt mit Namen Stuttgart gab. Im Wiesenthal, da wo dieselbe sich nachmals erhob, stund nur ein stattliches Schloß mit Wassergraben und Zugbrücke; von Bruno, dem Domherrn von Speyer, Konradens Oheim, erzbaut, und nicht gar weit davon ein hohes steinernes Haus. In diesem wohnte dazumal mit einem alten Diener ganz allein ein sonderlicher Mann, der war in natürlicher Kunst und in Arzneikunst sehr gelehrt und war mit seinem Herrn, dem Grasen, weit in der Welt herungereist, in heißen Ländern, von wo er manche Seltsamkeit, an Tieren, vielerlei Gewächsen

und Meerwundern heraus nach Schwaben brachte. In seinem Dehrn sah man ber fremden Sachen eine Menge an den Wänden herum hangen: die Saut vom Krokobil, so wie Schlangen und fliegende Kische. Fast alle Wochen kam der Graf einmal zu ihm; mit andern Leuten pflegte er wenig Gemeinschaft. Man wollte behaupten, er mache Gold; gewiß ift, daß er sich unsichtbar machen konnte, benn er verwahrte unter seinem Rram einen Rrackenfischzahn. nämlich, als er auf dem roten Meer das Bleilot niederließ, die Tiefe zu erforschen, da zockt' es unter'm Wasser, daß das Tau fast riß. Es hatte sich ein Rrackenfisch im Lot verbiffen und zween feiner Bahne darinnen gelassen. Sie sind wie eine Schustersahle spit und glänzend schwarz. Der eine stak fehr fest, ber andere ließ sich leicht ausziehen. Da nun ein folder Rahn, etwa in Silber oder Gold gefaft und bei sich getragen, besagte hohe Kraft besitzt und zu ben größten Gütern, so man für Geld nicht haben fann, gehört, der Doktor aber dafür hielt, es zieme eine solche Gabe niemand besser als einem weisen und wohldenkenden Gebieter, damit er überall, in seinen eigenen und Feindes Landen, fein Dhr und Huge habe, so gab er einen diefer Bahne seinem Grafen, wie er ja ohnedem wohl schuldig war, mit Anzeigung von bessen Heimlichkeit, davon ber Berr nichts wußte. Von diesem Tage an erzeigte sich der Graf dem Doktor gnädiger als allen seinen Sdelsleuten oder Näten, und hielt ihn recht als seinen lieben Freund, ließ ihm auch gern und sonder Neid das Lot zu eigen, darin der andere Jahn war, doch unter dem Gelöbnis, sich dessen ohne Not nicht zu bedienen, auch ihn vor seinem Ableben entweder ihm, dem Grafen, erblich zu verlassen oder auf alle Weise der Welt zu entrücken, wo nicht ihn gänzlich zu vertilgen. Der edle Graf starb aber um zwei Jahre eher als der Veylland, und hinterließ das Kleinod seinen Söhnen nicht; man glaubt, aus Gottessurcht und weiser Vorsicht hab' er es mit in das Grab genommen oder sonst verborgen.

Wie nun der Doktor auch am Sterben lag, so rief er seinen treuen Diener Kurt zu ihm an's Bett und sagte: Lieber Kurt! es gehet diese Racht mit mir zum Ende, so will ich dir noch beine guten Dienste danken und etliche Dinge besehlen. Dort bei den Büchern, in dem Fach zu unterst in der Ecke, ist ein Beutel mit hundert Imperialen, den nimm sogleich zu dir; du wirst auf Lebenszeit genug daran haben. Zum Zweiten, das alte geschriebene Buch in dem Kästlein daselbst verbrenne jetzt vor meinen Augen, hier in dem Kamin. Zum Dritten sindest du ein Bleilot dort, das nimm, verbirg's bei deinen Sachen,

und wenn du aus dem Hause gehst in deine Heimat, gen Blaubeuren, saß es dein Erstes sein, daß du es in den Blautopf wirfst. — Hiermit war er darauf bedacht, daß es, ohne Gottes besondere Fügung, in ewigen Zeiten nicht in irgend eines Menschen Hände komme. Denn damals hatte sich die Lau noch nie im Blautopf blicken sassen, und hielt man selben überdies für unergründlich.

Nachdem der gute Diener Jenes alles, teils auf der Stelle ausgerichtet, teils versprochen, nahm er mit Thränen Abschied von dem Doktor, welcher vor Tage noch das Zeitliche gesegnete.

Als nachher die Gerichtspersonen kamen und allen kleinen Quark aussuchten und versiegelten, da hatte Kurt das Bleilot zwar bei Seit' gebracht, den Beutel aber nicht versteckt, denn er war keiner von den Schlauesten, und mußte ihn da lassen, bestam auch nach der Hand nicht einen Deut davon zu sehen, kaum daß die schnöden Erben ihm den Jahreslohn auszahlten.

Solch Unglück ahnete ihm schon, als er, auch ohnedem betrübt genug, mit seinem Bündelein in seiner Vaterstadt einzog. Jetzt dachte er an nichts, als seines Herrn Besehl vor allen Dingen zu vollziehen. Weil er seit drei und zwanzig Jahren nimmer hier gewesen, so kannte er die Leute nicht, die

ihm begegneten, und da er gleichwohl einem und dem andern Guten Abend sagte, gab's ihm niemand zurück. Die Leute schauten sich, wenn er vorüber kam, verwundert an den Häusern um, wer doch da gegrüßt haben möchte, denn keines erblickte den Mann. Dies kam, weil ihm das Lot in seinem Bündel auf der linken Seite hing; ein andermal, wenn er es rechts trug, war er von allen gesehen. Er aber sprach für sich: zu meiner Zeit sind dia Blaubeuramar so grob ett gwä!

Beim Blautopf fand er seinen Better, den Seilermeister, mit dem Jungen am Geschäft, indem er längs der Klostermauer, rückwärts gehend, Werg aus seiner Schürze spann, und weiterhin der Knabe trillte die Schnur mit dem Rad. — Gott grügb di, Vetter Seiler! rief der Kurt und klopft' ihm auf die Uchsel. Der Meister guckt sich um, versblaßt, läßt seine Arbeit aus den Händen sallen und lauft was seine Beine mögen. Da lachte der andere, sprechend: der denkt, mei' Seel, i wandele geistweis! D' Leut hant g'wiß mi für tot hia g'sait, anstatt mein' Herra — ei so schlag!

Jest ging er zu dem Teich, knüpfte sein Bündel auf und zog das Lot heraus. Da siel ihm ein, er möchte doch auch wissen, ob es wahr sei, daß der Gumpen keinen Grund noch Boden habe (er wär' gern auch ein wenig so ein Spirigudes wie sein Berr gewesen), und weil er vorhin in des Seilers Korb drei große starke Schnürbund liegen sehn, so holte er dieselben her und band das Lot an einen. lagen just auch frischgebohrte Teichel, eine schwere Menge, in dem Wasser bis gegen die Mitte des Topfs, darauf er sicher Posto fassen konnte, und also ließ er das Gewicht hinunter, indem er immer ein Stud Schnur an seinem ausgestreckten Arm abmaß, drei solcher Längen auf ein Klafter rechnete und laut abzählte: - 1 Rlafter, 2 Rlafter, 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10; — da ging ber erste Schnur= bund aus, und mußte er den zweiten an das Ende knüpfen, maß wiederum ab und zählte bis auf 20. Da war der andere Schnurbund gar — Beidequauk, ist dees a Tiafe! — und band den dritten an das Trumm, fuhr fort zu zählen: 21, 22, 23, 24 — Höll-Clement, mei' Arm will nimme! - 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Jetet guat Racht, 's Meg bot a End! Do heißt's halt, mir ner, dir ner, rappede kappede, so isch usganga! — Er schlang die Schnur, bevor er aufzog, um das Holz, darauf er stand, ein wenig zu verschnaufen, und urteilte bei sich: der Topf ist währle bodalaus.

Indem der Spinnerinnen eine diesen Schwank erzählte, that die Wirtin einen schlauen Blick zur

Lau hinüber, welche lächelte; benn freilich wußte sie am besten, wie es gegangen war mit dieser Messerei; doch sagten beide nichts. Dem Leser aber soll es unverhalten sein.

Die schöne Lau lag jenen Nachmittag auf dem Sand in der Tiefe, und, ihr zu Füßen, eine Kammersjungfer, Aleila, welche ihr die liebste war, beschnitt ihr in guter Ruh die Zehen mit einer goldenen Schere, wie von Zeit zu Zeit geschah.

Da fam hernieder langfam aus der flaren Söh' ein schwarzes Ding, als wie ein Regel, deß' sich im Anfang beide fehr verwunderten, bis fie erkannten was es sei. Wie nun das Lot mit neunzig Schuh den Boden berührte, da ergriff die scherzlustige Rofe die Schnur und zog gemach mit beiden Sänden, zog und zog, so lang bis fie nicht mehr nachgab. 2113= bann nahm sie geschwind die Schere und schnitt bas Lot hinweg, erlangte einen dicken Zwiebel, der war erft gestern in den Topf gefallen und war fast eines Rinderkopfes groß, und band ihn bei dem grünen Schoffen an die Schnur, damit der Mann erstaune, ein ander Lot zu finden, als das er ausgeworfen. Derweile aber hatte die schöne Lau den Krackenzahn im Blei mit Freuden und Verwunderung entdeckt. Sie wußte seine Kraft gar wohl, und ob zwar für sich felbst die Wasserweiber oder Männer nicht viel

darnach fragen, so gönnen sie den Menschen doch so großen Vorteil nicht, zumalen sie das Meer und was sich darin findet von Anbeginn als ihren Pacht und Lehn ansprechen. Deswegen denn die schöne Lau mit dieser ungefähren Beute sich dereinst, wenn sie zu Saufe käme, beim alten Nix, ihrem Gemahl, Lobs zu erholen hoffte. Doch wollte sie den Mann, der oben ftund, nicht lassen obn' Entgelt, nahm also alles, was sie eben auf dem Leibe hatte, nämlich die schöne Verlenschnur an ihrem Hals, schlang selbe um den großen Zwiebel, gerade als er sich nunmehr er= hob; und daran war es nicht genug, sie hing zu= theuerst auch die goldne Schere noch daran und sah mit hellem Aug', wie das Gewicht hinaufgezogen ward. Die Zofe aber, neubegierig, wie sich das Menschenkind dabei gebärde, stieg hinten dem Lot in die Höhe, und weidete sich zwo Spannen unterhalb dem Spiegel an des Alten Schreck und Verwirrung. Zulett fuhr sie mit ihren beiden aufgehobenen Sän= den ein maler viere in der Luft herum, die weißen Kinger als zu einem Kächer oder Wadel ausgespreizt. Es waren aber schon zuvor auf des Vetter Seilers Geschrei viel Leufe aus der Stadt herausgekommen, die standen um den Blautopf her und sahn dem Abenteuer zu, bis wo die grausigen Hände erschienen; da stob mit eins die Menge von einander und entrann. Der alte Diener aber war von Stund an irrich im Kopf, ganzer sieben Tage, und sah der Lau ihre Geschenke gar nicht an, sondern saß da, bei seinem Better, hinterm Osen, und sprach des Tags wohl hundertmal ein altes Sprüchlein vor sich hin, von welchem kein Gelehrter in ganz Schwabenland Bescheid zu geben weiß, woher und wie oder wann erstmals es unter die Leute gekommen. Denn von ihm selber hatte es der Alte nicht; man gab es lang vor seiner Zeit, gleichwie noch heutiges Tags, den Kindern scherzweis auf, wer es ganz hurtig nach einander ohne Tadel am östesten hers sagen könne; und lauten die Worte:

'3 leit a Klötzle Blei glei bei Blaubenra, glei bei Blaubenra leit a Klötzle Blei.

Die Wirtin nannt' es einen rechten Leirenbendel und fagte: wer hätte auch den mindesten Verstand da drin gesucht, geschweige eine Prophezeiung!

Als endlich der Kurt mit dem siebenten Morgen seine gute Besinnung wieder fand, und ihm der Vetter die kostbaren Sachen darwies, so sein rechtliches Sigentum wären, da schmunzelte er doch, that sie in sicheren Verschluß, und ging mit des Scilers zu Nat, was damit anzufangen. Sie achteten alle für's Veste, er reise mit Perlen und Schere gen

Stuttgart, wo eben Graf Ludwig sein Hoflager hatte, und biete sie demselben an zum Kauf. So that er denn. Der hohe Herr war auch nicht karg und gleich bereit, so seltene Zier nach Schähung eines Meisters für seine Frau zu nehmen; nur als er von dem Alten hörte, wie er dazu gekommen, suhr er auf und drehte sich voll Ürger auf dem Absah um, daß ihm der Bunderzahn verloren sei. Ihm war vorsdem etwas von diesem kund geworden und hatte er dem Doktor, bald nach Herrn Konrads Hintritt, seines Baters, sehr darum angelegen, doch umsonst.

Dies war nun die Geschichte, davon die Spinnerinnen damals plauderten. Doch ihnen war das
Beste daran unbekannt. Eine Gevatterin, so auch
mit ihrer Kunkel unter ihnen saß, hätte noch gar
gern gehört, ob wohl die schöne Lau das Lot noch
habe, und was sie damit thue? und red'te so von
weitem daraus hin; da gab Frau Betha ihr nach
ihrer Weise einen kleinen Stich, und sprach zur Lau:
Ja, gelt, jest macht Ihr Such bisweilen unsichtbar,
geht herum in den Hänsern und guckt den Weibern
in die Töpse, was sie zu Mittag kochen? Eine schöne
Sach' um so ein Lot für fürwisige Leute!

Inmittelst sing der Dirnen eine an, halblaut das närrische Gesetzlein herzusagen; die andern thaten ein Gleiches, und jede wollt' es besser können, und

feine brachte es zum britten oder vierten Mal glatt aus dem Mund; dadurch gab es viel Lachen. Zum Letten mußte es die schöne Lau probieren, die Jutte ließ ihr keine Ruh. Sie wurde rot bis an die Schläfe, doch hub sie an, und klüglicher Weise gar langsam:

's leit a Rlötle Blei glei bei Blaubeura.

Die Wirtin rief ihr zu, so sei es keine Aunst, es müsse gehen wie geschmiert! Da nahm sie ihren Anlauf frisch hinweg, kam auch alsbald vom Pfad in's Stoppelfeld, suhr buntüberecks und wußte nimmer gicks noch gacks. Jest, wie man denken kann, gab es Gelächter einer Stuben voll, das hättet Ihr nur hören sollen, und mitten draus hervor der schönen Lau ihr Lachen, so hell wie ihre Zähne, die man alle sah!

Doch unversehens, mitten in dieser Fröhlichkeit und Lust, begab sich ein mächtiges Schrecken.

Der Sohn vom Haus, der Wirt, — er kam gerade mit dem Wagen heim von Sonderbuch und fand die Knechte verschlafen im Stall — sprang hastig die Stiege herauf, rief seine Mutter vor die Thür und sagte, daß es alle hören konnten: um Gottese willen, schickt die Lau nach Haus! Hört Ihr denn nicht im Städtlein den Lärm? des Blautopf leert

sich aus, die untere Gasse ist schon unter Wasser, und in dem Berg am Gumpen ist ein Getös und Rollen, als wenn die Sündslut käme! — Indem er noch so sprach, that innen die Lau einen Schrei: das ist der König, mein Gemahl, und ich bin nicht daheim! — Hiermit siel sie von ihrem Stuhl sinnsloß zu Boden, daß die Stube zitterte. Der Sohn war wieder sort, die Spinnerinnen liesen jammernd heim mit ihren Rocken, die andern wußten aber nicht was anzusangen mit der armen Lau, welche wie tot da lag. Sins machte ihr die Kleider auf, ein ansderes strich sie an, das Dritte riß die Fenster auf, und schafsten doch alle miteinander nichts.

Da streckte unverhofft der lustige Roch den Kopf zur Thür herein, sprechend: ich hab' mir's eingebildet, sie wär' bei Euch! Doch, wie ich sehe, geht's nicht allzu lustig her. Macht, daß die Ente in das Wasser kommt, so wird sie schwimmen! — Du hast gut reden! sprach die Mutter mit Beben: hat man sie auch im Keller und im Brunnen, kann sie sich unten nicht den Hals abstürzen im Geklüft? — Was Keller! rief der Sohn: was Brunnen! das geht ja freilich nicht — laßt mich nur machen! Not kennt kein Gebot — ich trag' sie in den Blautops. — Und damit nahm er, als ein starker Kerl, die Wassersau auf seine Arme. Komm, Jutta, —

nicht heulen — geh' mir voran mit der Latern'. — In Gottes Namen, sagte die Wirtin: doch nehmt den Weg hinten herum durch die Gärten: es wimmelt die Straße mit Leuten und Lichtern. — Der Fisch hat sein Gewicht! sprach er im Gehn, schritt aber sesten Tritts die Stiege hinunter, dann über den Hof, und links und rechts, zwischen Hecken und Zäunen hindurch.

Am Gumpen fanden sie das Wasser schon merklich gefallen, gewahrten aber nicht, wie die drei Zofen, mit den Köpfen dicht unter dem Spiegel, ängstlich bin und wieder schwammen, nach ihrer Frau ausschauend. Das Mädchen stellte die Laterne bin. der Roch entledigte sich seiner Laft, indem er sie behut= sam mit dem Rücken an den Kürbishügel lehnte. Da raunte ihm sein eigener Schalf ins Dhr: wenn du sie füßtest, freute dich's dein Lebenlang und könntest du doch sagen, du habest einmal eine Wasser= frau gefüßt. Und eh' er es recht dachte, war's ge= ichehen. Da löschte ein Schuck Wasser aus dem Topf das Licht urplöglich aus, daß es stichdunkel war umber, und that es dann nicht anders, als wenn ein ganz halb Dutend naffer Hände auf ein paar kernige Backen fiel' und wo es sonst hintraf. Die Schwester rief: was gibt es denn? — Maulschellen, heißt man's hier herum! sprach er: ich hätte nicht

gedacht, daß sie am schwarzen Meer sottige Ding' auch kenneten! — Dies sagend stahl er sich eilends bavon, doch weil es vom Widerhall drüben am Kloster auf Mauern und Dächern und Wänden mit Maulsschellen brazzelte, stund er bestürzt, wußte nicht recht wohin, denn er glaubte den Feind vorn und hinten. (Solch einer Witzung brauchte es, damit er sich des Mundes nicht berühme, den er geküßt, unwissend zwar, daß er es müssen thun, der schönen Lau zum Heil.)

Inwährend diesem argen Lärm nun hörte man die Fürstin in ihrem Ohnmachtschlaf so innig lachen, wie sie damals im Traum gethan, wo sie den Abt sah springen. Der Koch vernahm es noch von weitem, und ob er's schon auf sich zog, und mit Grund, erkannte er doch gern daraus, daß es nicht weiter Not mehr habe mit der Frau.

Bald kam mit guter Zeitung auch die Jutte heim, die Kleider, den Rock und das Leibchen im Urm, welche die schöne Lau zum letten mal heut am Leibe gehabt. Bon ihren Kammerjungkern, die sie am Topf in Beisein des Mädchens empfingen, erfuhr sie gleich zu ihrem großen Trost, der König sei noch nicht gekommen, doch mög' es nicht mehr lang anstehn, die große Wasserstraße sei schon ansgefüllt. Dies nämlich war ein breiter hoher Felsenweg, tief unterhalb den menschlichen Wohnstätten,

schön grad und eben mitten durch den Berg gezogen, zwo Meilen lang von da bis an die Donau, wo des alten Nixen Schwester ihren Fürstensitz hatte. Derselben waren viele Flüsse, Bäche, Duellen dieses Gaues dienstbar; die schwellten, wenn das Aufgebot an sie erging, besagte Straße in gar kurzer Zeit so hoch mit ihren Wassern, daß sie mit allem Seegetier, Meersrossen und Wagen füglich besahren werden mochte, welches bei sestlicher Gelegenheit zuweilen als ein schönes Schaugepräng mit vielen Fackeln und Musik von hörnern und Pauken geschah.

Die Zofen eilten jeto sehr mit ihrer Herrin in das Putgemach, um sie zu salben, zöpfen und köstlich anzuziehen; das sie auch gern zuließ und selbst mithalf, denn sie in ihrem Innern fühlte, es sei nun Jegliches erfüllt, zusamt dem Fünsten, so der alte Nix und sie nicht wissen durfte.

Drei Stunden wohl nachdem der Wächter Mitternacht gerufen, es schlief im Nonnenhof schon alles, erscholl die Kellerglocke zweimal mächtig, zum Zeichen daß es Gile habe, und hurtig waren auch die Frauen und die Töchter auf dem Plat.

Die Lau begrüßte sie wie sonst vom Brunnen aus, nur war ihr Gesicht von der Freude verschönt, und ihre Augen glänzten, wie man es nie an ihr gesehen. Sie sprach: Wißt, daß mein Chgemahl um Mitter-

nacht gekommen ist. Die Schwieger hat es ihm voraus verkündigt ohnelängst, daß sich in dieser Nacht mein gutes Glück vollenden soll, darauf er ohne Säumen auszog, mit Geleit der Fürsten, seinem Ohm und meinem Bruder Synd und vielen Herren. Um Morgen reisen wir. Der König ist mir hold und gnädig, als hieß' ich von heute an erst sein Gespons. Sie werden gleich vom Mahl aufstehn, sobald fie den Umtrunk gehalten. Ich schlich auf meine Kammer und bierber, noch meine Sastfreunde zu grußen und zu herzen. Ich fage Dank, Frau Ahne, liebe Jutta, Euch Söhnerin, und Jüngste dir. Grüßet die Männer und die Mägde. In jedem dritten Jahr wird Guch Botschaft von mir; auch mag es wohl geschehn, daß ich noch bälder komme selber, da bring' ich mit auf diesen meinen Armen ein lebend Merkmal, daß die Lau bei Euch gelacht. Das wollen Euch die Meinen allezeit gedenken, wie ich selbst. Für jeto, wisset, liebe Wirtin, ift mein Sinn: einen Segen zu stiften in dieses haus für viele seiner Gafte. Oft habe ich vernommen, wie Ihr den armen wandernden Gesellen Guts gethan mit freier Zehrung und Herberg. Damit Ihr folden fortan mögt noch eine weitere Sand= reichung thun, so werdet Ihr zu diesem Ende finden beim Brunnen hier einen steinernen Krug voll guter Silbergroschen: davon teilt ihnen nach Gutdünken

mit, und will ich das Gefäß, bevor der lette Pfennig ausgegeben, wieder füllen. Zudem will ich noch stiften auf alle hundert Jahr fünf Glückstage (denn dies ist meine holde Zahl), mit unterschiedlichen Geschenken, also, daß wer von reisenden Gesellen der erste über Eure Schwelle tritt am Tag der mir das erste Lachen brachte, der soll empfangen, aus Eurer oder Eurer Kinder Hand, von fünserlei Stücken das Haupt. Ein jeder, so den Preis gewinnt, gelobe, nicht Ort noch Zeit dieser Bescherung zu verraten. Ihr sindet aber solche Gaben jedesmal hier nächst dem Brunnen. Die Stiftung, wisset, mache ich für alle Zeit, so lang ein Glied von Eurem Stamme auf der Wirtschaft ist.

Nach diesen Worten nahm sie nochmals Abschied und füßte ein jedes. Die beiden Frauen und die Mädchen weinten sehr. Sie steckte Jutten einen Fingerreif mit grünem Schmelzwerk an und sprach dabei: Ade, Jutta! Wir haben zusammen besondere Holdschaft gehabt, die müsse fernerhin bestehen!
— Nun tauchte sie hinunter, winkte und verschwand.

In einer Nische hinter dem Brunnen fand sich richtig der Krug famt den verheißenen Angebinden. Es war in der Mauer ein Loch mit eisernem Thürslein versehen, von dem man nie gewußt, wohin es sühre; das stand jest aufgeschlagen, und war daraus crsichtlich, daß die Sachen durch dienstbare Hand auf diesem Weg seien hergebracht worden, deshalb auch alles wohl trocken verblieb. Es lag dabei: ein Würfelbecher aus Drachenhaut, mit goldenen Buckeln beschlagen; ein Dolch mit kostbar eingelegtem Griff; ein elsenbeinen Weberschifflein; ein schönes Tuch von sremder Weberei, und mehr dergleichen. Aparte aber lag ein Rochlöffel aus Rosenholz mit langem Stiel, von oben herab sein gemalt und vergoldet, den war die Wirtin angewiesen dem lustigen Roch zum Andenken zu geben. Auch keins der andern war vergesien.

Frau Betha hielt bis an ihr Lebensende die Ordnung der guten Lau heilig, und ihre Nachkommen nicht minder. Daß jene sich nachmals mit ihrem Kind im Nonnenhof zum Besuch eingefunden, davon zwar steht nichts in dem alten Buch, das diese Geschichten berichtet, doch mag ich es wohl glauben.

Es waren seit der Fürstin Abschied nah bei hundert Jahr vergangen, als unser Seppe, der Schuster, im Dörstein Suppingen vom Wagen stieg, dem Bäuerlein noch vielmals dankte und sich von ihm den Weg Blaubeuren zu nachweisen ließ. Bis Mittag, sagte der Mann, könne er gar wohl dort sein. Das hätte sich auch nicht gefehlt, bald aber sing sein Hühneraug ihn wieder zu buksieren an. Er mußte alle fünfzig Schritt hinsigen, und wenn er einmal saß, trat er das Rad so fleißig, als wenn er auf Bestellung zu arbeiten hätte. Endlich zum lettenmal riß er sich auf und hinkte vollends die Steig hinab.

Sie läuteten im Kloster Drei, da er ins Städt= lein kam.

Während er nun auf die Herberge zu ging, lief eben Jörg Seysolff, der Wirt und Bräumeister, über den Hof, und sprach zu seinem Weib, die auf der Hausdank saß und ihren Salat zum Abendessen putte: schau, Emerenz, da kommt auch schon der Dritt'!
— Ei, weiß Gott, sagte sie: und ist ein Unterländer— ach mein, knappt der daher! dem sei es 'gunnt.

Der Seppe sah hoch auf, als ihn die Leute so mit sonderlicher Freundlichkeit begrüßten. Sie gingen alle beide gleich mit ihm hinauf. Er ließ sich eine Halbe geben, ein Sauerkraut mit Schweinesleisch aufwärmen.

Der Wirt, wie er vernahm, daß er von Stuttsgart käme, frug ihn nach dem und jenem: ob sie auch Hagelwetter drunten hätten? was jest die Gerste gelte? bis wann des Grafen Jüngste Hochzeit habe, von deren Schönheit man überall höre. Der Seppe

biente ihm auf alles ordentlich, dagegen er sich übers Sssen manches von hiesigen Geschichten, besonders von dem Wasserweib, erzählen ließ. Auch zeigte ihm der Wirt das alte Kontersei von ihr im Hausgang an der Stiege, so wie das herrliche Kunstwerk, den Bauren-Schwaiger, an welchem er sich nicht satt sehen und hören konnte. Der den gemacht hat, sagt er, den laßt mir einmal einen Dreher heißen! — Ja, meinte Jörg, die Arbeit ist auch nicht an einem Tag gemacht. — Will's glauben! sagte der Seppe und seufzte, denn er gedachte an seine Dreherei.

Nachdem er nun gegessen und getrunken, frug er nach seiner Schuldigkeit. Zween Bahen, war die Antwort. Die legte der Seppe auf den Tisch. Bestämt Ihr sechzehn Kreuzer 'naus, sagte der Wirt, zählte sie hin und steckte die zween Bahen ein, wie wenn es sich so in der ganzen Welt von selbst verstünde. Es war jedoch ein alter Brauch von der Frau Betha Zeiten her, den Reisenden auf solche Weise ihren Zehrpsennig zu reichen. Der Schuster lächelte, als wollt' er fragen, wie ist das gemeint? — Laßt's gut sein, lieber Gesell, sprach Jörg Seysolff: kommt mit zu meinem Ehni, der sagt Such schon mehr.

Er führte ihn durch einen langen Gang an eine stille Thür, die that er vor ihm auf. Da saß in einer säuberlichen Stube ein gar schöner Greis von

achtzig Jahr in einem Sorgenstuhl beim Fenster. Die Sonne siel eben ein wenig zwischen den Borhänglein durch auf einen kleinen Tisch, so vor ihm stand, schnecweiß gedeckt, darauf nichts weiter denn ein blauer Topf mit Wasser und noch etwas in einem Tuche war. Der Alte aber war der kleine Hans, Frau Vetha's Herzblatt, gewesen. Er redete den Schuster in Gegenwart des Wirtes also an:

> Hab' Gott zum Gruß auf dieser Schwell'! Obwohl das Glück dein Reif'gesell; Ob solches mit dir in der Wiegen Bon Mutterleib aus kam zu liegen, Ob du es in dem Gürtel hegest, Ob du es in den Sohlen trägest.

Hierauf behändigte der Greis dem Seppe das Tüchlein und sprach: du magst es einmal, wenn du Meister bist und gründest deinen eignen Herd, deiner Liebsten verehren, am Heiratstag, dazu dir aller Segen werde.

Was aber war im Tuch? Gine silberne Haube,
— man konnte nichts Schöneres sehen. Der Seppe wäre beckenhoch gesprungen, wenn sich's geschickt hätte.

Nun fagte ihm der Alte, wem er das Angebind verdanke, dann ließ er ihn Verschwiegenheit geloben, zu dessen sichtlicher Vekräftigung er einen Finger in den Topf neten und auf den Mund legen mußte. Auch gab er dem Gesellen noch eine christliche Vermahnung, empfing den Dank desselben, und ganz am End empfahl er ihm, wenn er ein Alöglein Blei von ungefähr wo sinde hier herum, so möge er solches daher in den Nonnenhof bringen. — In seines Herzens Freude sast hätte er's versprochen, da siel ihm zum Glück noch der Pechschwiger ein, deswegen er sagte: ich will sehn.

Jest machte er sich auf die Bahn und lenkte seine Schritte zuvörderst hinter das Kloster, wo ihm der Quell gleich in die Augen strahlte. So viel man ihm davon gerühmt, doch hätte er sich solche Wunderspracht in seinem Sinn nicht eingebildet, und meinte er bei sich: es sei nicht anders denn als wenn zum wenigsten ein Stücker sechs Blaufärber samt einem vollen Kessel eben erst darin ersoffen wären!

Wie er sich recht daran ersättigt und im Andenken an das Wasserweib etliche Vaterunser aus gutem Herzen für ihr Heil gebetet hatte (denn er der Meinung war, sie site schon bei hundert Jahr samt andern armen Heidenseelen auf der hellen Wiese, da sie in Wahrheit jung und schön wie ehedem noch bei den Ihren lebte), vergaß er auch das Klößlein nicht, nach welchem so viel Fragens war. Er hatte von dem Doktor Veylland und dem Lot schon als ein kleiner Bube den Urgroßvater hören erzählen. Der

Bauer wußte nichts davon; den Wirt im Nonnenhof befrug er aber nicht, weil ihm erst jett einkam, es sei mit dem Blei wohl gar dasselbe Lot gemeint. Nun sah er hinter manchen Busch und Baum, und weiterhin an seiner Straße hier und dort in einen Graben, fand aber nichts dergleichen und ließ sich endlich deshalb keine grauen Haare wachsen.

Der Schmerzen seines Rugwerks ganz und gar vergessen, und nichts als Glücksgedanken und Sabergeisen in dem Kopf, hinkt' er so immerfort das Blau= thal hinunter. Bisweilen, wenn es ihm sein Linker zu arg machte, hockt' er auf einen Stein, pactte die silberne Saube heraus und legte sie vor sich aufs Rnie, an seinen zufünftigen Schat dabei denkend. Es war nur gut, daß ihm nicht wissend, was schon zween andere Gesellen, ein Feilenhauer und ein Nagelschmied, nur eine halbe Stunde eh er kam, aus dem Nonnenhof davongetragen, er hätte seine Saube nur noch mit halben Freuden angesehen. Die beiden Buriche waren auf der Steig hinter der Stadt an dem Schuster vorübergekommen und hatten ihn gegrüßt, doch weil er eben saß und in Gedanken mit dem Rad im besten Werken war, so sah er gar nicht auf und brummte nur so für sich bin: Schön guten Morgen! — obzwar die Sonne ihm von Abend auf den Buckel schien. Ja Morgen nach dem Bad! fagte

der eine, und lachten sich beide die Haut voll dar- über.

Mit sinkender Nacht kam er wohl= oder übelbehalten nach Ulm.

Es war gerade Markt und hie und da Musik und Tanz. Er trat in eins der nächsten Wirtshäuser, wo ihrer sechs Gesellen beim Bein an einem Tisch beisammen saßen und einen Rundgesang anstimmten. Mann für Mann sang einzeln sein Gesetz, darauf mit Macht der Chor einsiel und sie alle die Gläser anstießen. Der Leser mag wohl so viel Berse vernehmen, als sie eben jetzt sangen; das Lied im ganzen ist viermal so lang.

Erster Gefell: Seib ihr beisammen all'?

Thr Freeund', auf allen Fall
Zeigt eure Professionen an,
Daß wir nach Sitten stoßen an,
Mit großem Freudenschall!

Chor: Zeigt eure Professionen an, Dag wir nach Sitten stoßen an!

Jweiter: Gine Wiege vor die Freud', Gine Bahre vor das Leid: Meinem Hobel ist das alles gleich, Der denkt, ich mach' den Meister reich, Spähn' gibt es allezeit.

Chor: Seinem Gobel ift 2c.

Pritter: Meine Arbeit ift wohl fein,

Bon Gold und Gbelftein;

Allein das kriegt man balb gar fatt, Zumal man es nicht eigen hat: Gebt mir so güldnen Wein!

Chor: Ich glaub's ihm schon, das wird man satt 2c.

Vierter: Ben freut ein feder Mut,

Nicht dau'rt sein junges Blut, Ich schaff' ihm Wehre mannigfalt,

Bu Scherz und Ernft, wib'r Feindsgewalt;

Mein Zeug ift allweg gut.

Chor: Und gilt es wider Feindsgewalt,

Gin Spieß und Schwert uns auch gefallt.

Fünfter: Der Schneiber fitt am Glas:

Vom Wirt nehm' ich die Maß. Zu Hause schaff' ich gar nicht viel, Meine Stich' mach ich beim Kartenspiel,

Da weiß ich boch für was.

Chor: Gi, Bruder Leipziger, beffr' Er sich,

Denn, fieht Er, das ift lieberlich.

Sechster: Meine Runft, bas glaubt gewiß,

Schreibt sich vom Paradies.

Bon Mägdlein bin ich wertgeschätt, Ich hab' ja was ihr Herz ergögt,

Beiel und Röslein füß.

Chor: Bon Mägblein ist er 2e.

Jest kam die Reihe an den Schufter und da dersielbe sein Gesetzlein so aus froher Achle sang, ward es dem Seppe um den Brustfleck weh, daß er sein gutes Handwerk lassen sollte. Dabei vermerkte er,

wie ihn sein rechter Schuh zweimal ganz weidlich vor Vergnügen zwickte, so zwar, wie wenn er sagen wollte: hörst du Narr?

Erster: Gebt meinem Stand die Chr'! Den Schuster braucht man sehr. Zwar führ' ich nicht ben besten

Zwar führ' ich nicht ben besten Gout, Allein wer macht ench Hochzeitschuh, Wenn ich fein Schuster war'?

Chor: Zwar führt er nicht 2c.

Dem Seppe quoll bereits das Wasser in den Augen; er sprach bei sich mit ingrimmigen Schmerzen: du bist kein Schuster und bist auch kein Dreher, du bist der wirtenbergisch Niemez! — Und schwur in seine Seele, hinfort zu bleiben was er war.

Bweiter: Und wer fein Bietift.

Und auch kein Hundsfott ist,

Der mag sich wohl beim Wein erfreu'n Mein letzter Schluck foll ehrlich sein!

So meint's ein guter Christ.

Chor: Stoßt an, Kameraden, stimmet ein: Mein letter Schluck foll ehrlich sein!

Hier stand der Seppe auf, trat hin zu den Companen und grüßte mit bescheidener Ansprache. Da machten sie ihm Plat an ihrem Tisch, tranken ihm zu und hörten, was für ein Landsmann er sei, welsches Gewerbs, wohin er wollte. Warum bleibt Ihr nicht hier? sagte Lincenz, der Schuster: in Um ist

es schön und Arbeit findet Ihr bermal genug. — Er ließ sich nicht schwer überreden, und schon den andern Tag stand er bei einer jungen Witwe ein, von welcher ihm der Herbergvater sagte.

Als er das erstemal in deren Haus einging, empfing er eine Warnung: sein Rechter wollte nicht über die Schwelle; doch achtete er weiter nicht darauf.

Die Witwe war eine schöne Person, und wie der Seppe schon nicht leicht mehr Sine ansah, daß ihm nicht einfiel was der Pechschwizer sagte: vielleicht begegnet dir dein Glück einmal auf Füßen: so prüfte er auch jett, obwohl mit schückternen Blicken, die stattliche Frau. Sie sah sehr blaß, nicht gar verz gnügt, und sparte ihre Worte gegen jedermann. Ihr Thun in allen Dingen war aber sanft und klug, so daß sie einen jungen Mann wohl locken konnte.

Es mag zuvor schon manchem so mit ihr gegangen sein, beim Seppe blieb es auch nicht aus, und desto minder, da ihm nach den ersten Wochen däuchte, er gelte vor den andern etwas bei der Meisterin. Geschah es, daß sie ihrer einen nötig hatte, zu einer kleinen Hilfe außerhalb der Werkstatt, dann rief sie immer zehnmal gegen eines ihn vom Stuhl hinweg, und wenn er Samstags für die Küche Holz klein sägte, sie aber backte eben Zwiebelkuchen, da trug sie ihm gewiß ein Stück, warm von dem

Dfen weg, zum Voraus in den Schopf hinaus; das schmeckte zu solchem Geschäft aus der Faust ganz außer Maßen.

Von dort an aber gebärdeten sich des Sutelmanns lederne Söhne sehr übel; insonderheit auf der Befellenkammer war oft die halbe Nacht in Seppes Raften, wo fie ftanden, ein Gepolter und Gerutsch, als hätten sie die ärgsten Sändel miteinander, und die Gesellen schimpften und fluchten nicht wenig des= balb. Es ist der Marder, sagten sie: er hat den alten Schlupf zwischen den Dielen wieder gefunden; wird nicht viel fehlen hat er Junge; wir brechen morgen auf und bescheren in's Kindbett. - Der Seppe schwieg dazu; am andern Morgen aber holt' er in der Stille einen schweren platten Stein aus einem Bühnenwinkel vor, den stellte er bedachtsam mit dem Rand auf sie, quer über den Reihen. So. sprach er, jest ihr Reger, ihr schwernötige, jest bocket. gampet und durnieret, wenn ihr könnt! - Da mole= stierten sie binfort auch niemand mehr.

Nun, lieber Leser, ist es Zeit, daß du ersahrest, wie es derweil ergangen mit dem andern Paar, das der Gesell an jenem Morgen auf der Brücke ließ, als er aus Stuttgart wan derte.

Nicht tausend Schritt war er hinweg, kam eine Bäuerin von Häslach her und sah die Schuh. Die bat der Bose hingestellt, mir zur Versuchung! dachte sie, bekreuzte sich und lief ihrer Wege. Spazierte brauf — benn es war Feiertag, — ein Seifensieder aus der Stadt gemächlich, nach seinem Weinberg auszuschauen. Derselbe aber war ein Frommer. Wie er die herrenlose Ware sieht, denkt er, wie geht das zu? die wären meiner Frau wie angemessen! Ich will mich nicht vergreifen, das sei fern: nur wenn ich wieder komme und sie stehn noch da, mag mir's ein Zeichen sein, daß sie der liebe Gott mir schenkt für meine Christel. Damit das Pärlein aber nicht etwan von der Sonnenhitze leide, nahm es der fluge Mann und stellte es unter die Brücke in Schatten, wo es nicht leicht ein Mensch entdecken mochte.

Bald darauf kommt aus dem Thor ein sauberes Bürgermädchen, Brone Kiderlen, einer Witfrau Tochter; trug ein Grättlein am Arm und wollte Himbeeren lesen im Bupsinger Wald. (Der hatte seinen Namen von einer Ortschaft auf dem Berg, von welcher heutzutag die Spur nicht mehr vorhanden ist, doch heißt der Wald daher noch jeto der Bopser.) Indem sie nun über das Brücklein geht, patscht etwas unten, und so ein paarmal nach einander. Was mag das sein? denkt sie und steigt hinunter an den Bach.

Heilige Mutter! nagelneue Schuh! ruft sie, und schaut sich um, ob sie nicht jemand sehe, der sie verieren wollte oder ihr den schönen Fund thun ließ, weil eben heut ihr Wiegentag war. Sie nahm das Paar, zog es zur Probe einmal an und freute sich, wie gut es ihr paßte und wie gar leicht sich darin gehen ließ. Bald aber kam ihr ein Bedenken an, und schon hat sie den einen wieder abgestreist; der andere hingegen wollte ihr nicht mehr vom Fuß. Sie drückte, zog und preßte, daß ihr der Schweiß ausbrach, half nichts — und war sie doch so leicht hineingekommen!

Je mehr sie diesem Ding nachdachte, desto verwunderlicher kam's ihr vor. So eine verständige Dirne sie war, am Ende glaubte sie gewiß, die Schuhe seien ihr von ihrer Namens-Heiligen Veronika auf diesen Tag beschert, und dankte alsbald der Patronin aus ehrlichem Herzen. Dann zog sie ohne weiteres auch den andern wieder an, schob ihre alten in den Deckelkorb und stieg getrost den Berg hinauf.

Im Wald traf sie ein altes Weib bereits im Himbeerlesen an. Diese gesellte sich zu ihr, obwohl sie einander nicht kannten. Während aber nun beide so hin und her suchten, geschah's, daß sich der Brone an den linken Fuß eine kostbare Perlenschnur hing, die da im Moos verloren lag. Das Mädchen merkt'

es nicht und trat beim nächsten Schritt von ungefähr sich mit dem andern Schuh die Schnur vom linken los; das sah das Weib von hinten, hob heimlich das Geschmeide auf und barg's in ihrem Rock.

Die Schnur war aber keine andere, denn jene von der schönen Lau, und war an die Tochter des jetzigen Grafen, die schöne Irmengard, von dessen Frau Ahne vererbt.

Als endlich die Zwei nach einander heim gingen, verfündigte just in den Straßen des Grafen Außerufer, daß gestern im Bupsinger Forst, unsern dem Lusthaus, ein Nuster mit Perlen verloren gegangen, und wer es wieder schaffe, dem sollten fünfzehn Goldegulden Finderlohn werden. Da freute sich das Weib, zog eilig ihre besten Kleider daheim an, kam in das Schloß und ward sogleich vor die junge Gräfin gelassen. Uch Frau, ach liebe Frau! rief diese ihr schon in der Thür entgegen: Ihr habt wohl mein Nuster gefunden? gebt her, ich will es Euch lohnen!

Nun zog das Weib ein Schächtelein hervor und wie das Fräulein es aufmachte, lagen sechs oder sieben zierliche Mausschwänze darin, nach Art eines Halsbands fünstlich geschlungen. Das Fräulein that einen Schrei und siel vor Entsetzen in Ohnmacht. Das Weib in Todesängsten lief davon, ward aber

von der Wache auf den Gängen festgenommen und in Haft zu peinlichem Verhör gebracht. Darin bestannte sie nichts weiter als daß sie da und da den Perlenschmuck vom Boden aufgehoben und ihn, so schön wie er gewesen, daheim in die Schachtel gesthan, der guten und ehrlichen Meinung, das gnädige Fräulein damit zu erfreuen. Im Wald sei aber eine Dirn' an sie geraten, die müss' es mit dem Bösen haben, von dieser sei der Streich. — Weil nun der Graf nicht wollte, daß man bei so bewandten Sachen viel Aushebens mache, da mit Gewalt hier nichts zu richten sei, ließ man das Weib mit Frieden. Zum Glück kam nichts von ihren Reden an die Brone, sie wäre ihres guten Leumunds wegen drob verzweiselt.

Auch anderweits erlebte sie in ihren Wunderschuhen viel Unheil, obwohl der Segen nicht ganz mangelte. Als zum Erempel ging sie Sonntag nachmittag gern über einen Wiesplat hinter ihrem Haus, eine Gespieslin zu besuchen; da stieß sie sich ein wie das anderemal an so ein kleines verwünschtes Ding von einem Stotzen, wie sie pslegen auf Bleichen im Wasen zu stecken, siel hin, so lang sie war, hub aber sicher einen Fund vom Voden auf: nicht allemal ein Stücklein altes Heidensgold, einen silbernen Knopf oder Wirtel, dergleichen oft der Maulwurf aus der Erde stößt, doch war ihr ein

ehrliches Gäns-Ei, noch warm vom Legen, gewiß. Besonders ging es ihr beim Tang: da sah man sie zuweilen so konträre, wiewohl kunstreiche, Sprünge thun, daß alles aus der Richte kam und sie sich schämen mußte. Als ein gutes und fröhliches Blut zwar zog sie sich's nicht mehr als billig zu Gemüt und lachte immer felbst am ersten über sich, nur bieß es hinterdrein: Schad' um die hübsche Dirne, sie wird mit einemmal ein ganzer Dapp! Die eigne Mutter schüttelte den Kopf bedenklich, und eines Tages fagte sie, als ginge ihr ein Licht wie eine Kackel auf, zur Tochter: ich wette, die vertrackten Schuh allein sind Schuld! der Alfanz hat mir gleich nur halb gefallen; wer weiß was für ein Rauner sie bingestellt bat. — Das Mädchen batte selber schon an so etwas gedacht, jedoch verstand sie sich nicht leicht dazu, sie gänzlich abzuschaffen, sie waren eben gar zu gut und dauerhaft. Indes ging sie noch jenen Tag zum Meister Blafe, sich ein paar neue zu bestellen. Es war derselbige, bei welchem es der Seppe nicht aushalten mögen. Die Brone sah auf deffen Stühlchen ungern einen andern fiten; sie hatte ihn gekannt und gar wohl leiden können.

Wie nun der alte Bläfe ihr das Maß am Fuß nahm, stachen ihm die fremden Schuhe alsbald in die Augen. Er nahm den einen so in seine feiste Hand, betrachtete ihn stillschweigend lang und sagte: da hat Sie was Apartes: darf man fragen, wo die gemacht sind? — Das Mädchen, welches dis daher von ihrem Fund noch weiter niemand hatte sagen wollen, gab scherzweis zur Antwort: ich hab' sie aus dem Bach gezogen. — Die fünf Gesellen lachten, der Alte aber brummte vor sich hin: das könnt' erst noch wahr sein.

Am Abend in der Feierstunde sprach er zu seinem Weib und seiner Tochter Sara: ich will euch etwas offenbaren. Die Kiderlen hat ein Paar Glücksschuh am Fuß; ich kenne das Wahrzeichen. — Ei, meinte die Tochter aus Neid: sie haben ihr noch keinen Hausen Geld und auch noch keinen Mann gebracht. — Es kann noch kommen, verschte der Alte. — Wohl, sagte die Mutter: wenn man sie ihr nur abführen könnt'! ich wollte so etwas der Sare gönnen. — Da beschlossen sie dann miteinander, der Vater solle ein Paar Schuh wie diese machen und die Sare sie heimlich verwechseln.

Der Mann begab sich gleich den andern Morgen an die Arbeit. So häfelig sie war, dennoch, die feinen, wundersam gezackten Nähte, die rote Fütterung mit einem abgetragenen Stück Leder, alles zumal geriet so wohl, daß er selbst sein Vergnügen dran hatte. Die böse List ins Werk zu sezen, ersannen sie bald auch Mittel und Vege.

Dicht bei der Stadt, wo man heraus kommt bei dem Thor, welches nachmals, von dortiger Schiekstatt ber, das Büchsenthor hieß, sah man zu jener Zeit noch einen schönen ansehnlichen Weiher, ähnlich dem Reuersee, der eine gute Strecke weiter oben dermalen noch besteht. Um Ufer war ein Balken= und Bretter= gerüft mit Tischen und Bänken hinein in das Wasser gebaut, wo die Frauen und Dirnen der Stadt ihre Wäsche rein zu machen pfleaten. Sier stunden sie manchmal zu Vierzig oder Fünfzig, seiften und rieben um die Wette und hatten ein Gescherz und Geschnatter, daß es eine Lust war, alle mit bloßen Armen und Küßen. Nun pakten des Schusters wohl auf, bis die Brone das nächstemal wusch; denn Bläses Haus lag hart am See, und stieß das Wasser unten an die Mauer. Auf einen Mittwoch morgen, da eben ichones warmes Wetter war, kam denn die junge Riderlen mit einer Zaine: geschwind sprang auch die Sare mit der ihren und traf es glücklich, neben sie an einen Tisch zu kommen. Da stellten beide ihre Schuh, wie es der Brauch war, unter die Bank. Die Brone hatte seit acht Tagen heute das erstemal ihr Glückspaar wieder angelegt, mit Kleiß: denn weil sie richtig dieser ganzen Zeit das Melkfaß nimmer um= gestoßen, das Spinnrad nimmer ausgetreten, noch sonst einen bosen Tritt gethan, so wollte sie, des

Dinges ganz gewiß zu sein, jeto die Gegenprobe machen. Die falsche Diebin war mit den paar Laken, so sie mitgenommen, in einer Kürze fertig, schlug sie zusammen, bückte sich, stak in einem Umsehn in des Pechschwizers Schuhen, schob ihres Vaters Wechselbälge dafür hin, und: Bhüt' Gott, Vronele! mach' au bald ein End! — mit diesen Worten lief sie fort, frohlockend ihrer wohl vollbrachten Hinterlist; und als die andre nach drei Stunden, um die Essenzeit, vergnügt auch heim ging unter den Letten, nahm sie der Täuscherei nicht im geringsten wahr.

Der Pechschwitzer aber, der wußte den Handel haarklein, und dachte jetzt darauf, wie er dem Bläse gleich die nächste Nacht den Teufel im Glas zeigen wolle.

Derselbe hatte allezeit, besonders auf die Krämermärkte, dergleichen eben wieder einer vor der Thüre war, einen großen Vorrat seiner Ware in einer obern Kammer, die nach dem See hinaus ging, liegen. Nach Zwölse in der Nacht vernahm die Schusterin ein seltsamliches Pflatschen auf dem Wasser, stieß und erweckte ihren Mann, damit er sehe was sei. — Ei, was wird's sein! Die Fisch' hant öfters solche Possen. — Er war nicht wohl bei Mutc, hatte gestern beim Wein einen Vösen gethan, und hub gleich wieder an zu schnarchen und zu raunsen.

Sie ließ ihm aber keine Ruh, bis er herauskuhr und ein Fenster aufthat. Erst rieb er sich die Augen, alsdann sprach er verwundert: der See ist schwarz und g'ruzelt voll mit Wasserratten! weit hinein, wohl fünfzehn Ellen von der Mauer. Junge und Alte, Kerl wie die Ferkel sind darunter! man sicht's persekt, es ist sternhell. Si, ei, sieh, sieh! die garstige Kogen! wie sie die Schwänz' für Wohlsein schwenken, schlurfen, rudern und schwimmen! Ursach ist aber, weil es diese Zeit so heiß gewesen, da bad't das Schand-volk gern.

Dem Bläse kam es so besonder und kurzweilig vor, daß er sich einen Stuhl ans Fenster ruckte, die Arme auf den Simsen legte und das Kinn darauf. So wollte er der Sache noch eine Weile warten. Die Augen wurden ihm allgemach schwer und sielen ihm gar zu, doch suhr er fort zu seinem Weid zu sprechen, welches inmittelst wieder eingedoset war, unsinnige verkehrte Neden, wie einer führt im Traum und in der Trunkenheit. Du Narr, sprach er, was Armsbrust, Bolz und Spieß, in solchen Hausen! das würd viel batten! ... Mordsakerlot, ich wollt, das Bulver wär' erfunden allbereits! Mit drei, vier Traubensichus, aus einer Quartanschlang oder Tarras, wollt ich nicht schlecht aufräumen da unter der Bagasche! —

Jett aber that es wiederum Patsch auf Patsch.

Der Schuster streckte seinen Ropf hinaus und wußte nicht woran er sei, mit allen seinen fünf Sinnen. Denn es flog nur so mit den Tieren aus dem Rammerladen über ihm, ja unversehens fuhr ihm beren eines an den Schädel, und wie er's pact in feiner Faust, da sah es wahrlich einem schweren Bauern= stiefel von seiner eigenen Arbeit gleich aufs Haar! Voll Schrecken rief er seinem Weib, schrie die Gesellen aus dem Schlaf, und bis fie kamen, pflanzet' er fich mit einem Prügel an der Thur der obern Bodenstiege, damit ihm der Spitbuben keiner entkomme. es ließ sich niemand sehn, noch hören, und als die Gefellen erschienen, die Bühne wohl umftellten und der beherzteste von ihnen die Kammerthür aufriß, und feine Menschenseele zu verspüren war, fiel dem Bläse das Berg in die Hosen. Er sagte leis zu seiner Frau: die Sach' steht auf Saufedern, Weib, - es steckt, īchät' ich, ein anderer dahinter, der ist mir zu ge= waltig! Und nannt' ihr den Pechschwitzer. Die Schuste= rin, die fonft ein Maul als wie ein Scharfach führte, war da auf einmal zahm, bebte an allen Gliedern, und so die Tochter auch. Der Blafe aber sprach zu den Gesellen: macht keinen Lärm! geht vor in Nachbar Lippens Hof, des Fischers, macht in der Stille ein paar Nachen los, nehmt was ihr findet an Stangen und Neben: wir muffen alle Ware noch vor Tag

zusammenbringen, sonst hab' ich Schand und Spott ber ganzen Stadt.

Indem sie gingen rannte schon der Fischer über die Gaffe und auf fie zu. Der hatte eben auf den See gehn wollen, etlicher Karpfen wegen, auf die Freitagsfasten, sah das wunderliche Wefen und lief. es dem Schufter zu melden. Indem sie nun zu Sieben, samt dem Lipp, in zwei Schifflein verteilt, bald bier bald dorthin stachen, fabeten und suchten, begann es von neuem zu werfen, und war es damit merklich auf ihre Köpfe abgezielt. Awar kamen weder Schuh noch Stiefel mehr, dafür aber Leiften, deren auch eine Last droben lag; nicht alte garstige Klöte allein, vernutet und vom Wurm zerstochen. auch schöne neue zum Verkauf, sämtlich von gutem hartem Holz, und kamen tapfer nach einander durch die Luft daher. Da schrie denn einer bald in dem, bald in dem andern Schifflein: Hopp! Schaut auf! - und schlug doch links und rechts ein mancher Donnerkeil nicht unrecht ein.

Der Fischer sagte zu dem Bläse: auf solche Weis', Gevatter, möcht' ich mein Handwerk nicht das ganz Jahr treiben. In allweg aber sei's bezeugt, Ihr wisset mit dem Net wohl umzugehen. Von heut an möget Ihr als Obermeister einer ehrsamen Schuhmacherzunft ganz kecklich einen Hecht so kreuzweis

über'n Leist in Guer Zeichen lassen malen, dem Sprich= wort zum Trut.

Der Morgen kam schon hell herbei, als sie nach vielem Schweiß, Angst, Not und Schrecken den Weiher wieder glatt und sauber hatten. Der größte Nachen wurde voll des nassen Zeuges, auch war wieder ziemlich alles beisammen, nur da und dort fand man am Tag ein und das andre Stück noch im Röhricht versteckt.

Von dieser Geschichte erging das Gerücht natürlicherweise gar bald an die Sinwohnerschaft. Die Mehrsten achteten's für Satanswerk, und ahnete es dem Meister schon, daß sich ein manches scheuen werde, ihm seine Ware abzunehmen, wie sich's in Wahrheit auch nachher befand. Nach einem Scherzwort etlicher Fazvögel aber hat man von dort an lange Zeit eine besondere Gattung grober Schuhe, so hier gemacht und weit und breit versendet wurden, nicht anderst mehr verschrieben, oder ausgeboten, als mit dem Namen: echte, genestelte Stuttgarter Wasserratten.

Jest war des Meisters erste Sorge, daß das gestohlene Gut nur wieder fort aus seinem Haus und an die Eigentümerin komme. Zwar seiner Frau war am lichten Tag der Mut wieder gewachsen; ja, meinte sie, es sollte lieber alles, Kundschaft und

Haus und Hof hinfahren, nur diese Shuh' wenn sie behielten, da rindere ihnen (wie ein Sprichwort sagt) der Holzschlegel auf der Bühne. Der Bläse aber schüttelte das Haupt: meinst du, Er können uns nicht auch am Leib was schaden? Behüt' uns Gott vor Gabelstich, dreimal gibt neun Löcher! — Er drohte seinem Beib mit Schlägen, wenn sie noch etwas sage, ging unmüßig im ganzen Haus herum, von einem Fenster zum andern, und wollte sast verzwaheln, bis es dunkel ward, wo seine Tochter die vermaledeiten Schuhe unter den Schurz nahm und fort trug.

Sie schlich sich damit an der Kiderlen Scheuer von hinten und stellte sie in eine Fensterlucke, wo sie die Vrone, als sie früh in Stall ging, ihre Kuh zu futtern, auch sicherlich gefunden hätte, wenn sie vom Bechschwitzer nicht über Nacht wären wegstipigt worden.

Indessen trug die gute Dirne das falsche Gemächt sonder Schaden, und wenn ein Tag herum war, hieß es beim Bettgehn allemal: jest aber, Mutter, glaubt Sie doch, daß es nicht Not gehabt hat selletwegen?

— Die Mutter sprach: beschrei' es nicht. — Auf solche Weise kam denn alles wiederum in sein Geleis, und galt die Brone wie vordem für ein kluges, anstelliges Mädchen.

Geraume Zeit, nachdem sich bieses zugetragen, saß ber Bläse in seinem Weinberg draußen beim

Herdweg auf der Bank am Gartenhaus, bekümmerten Gemüts, weil es die Zeit her ftark hinter sich aina in seinem Geschäft. Indem er nun so in Ge= danken den beurigen Serbst überschlug, was er er= tragen könne, samt den Zwetschgen, davon die Bäume schwer voll hingen — horch! wispert etwas binter ihm, und wer steht da? der Pechschwitzer, der hutelmann, der Tröfter. Mein Schufter murde kafebleich. Erschreckt nicht, Zunftmeister! ich komme nicht im Bofen. Wir haben einen Stuß miteinander ge= habt, das ist ja wieder gut, und wär' es nicht, will ich's vergüten, so viel an mir ift. Jest aber batte ich ein klein's Anliegen, Obermeister. — Und in was Stücken, liebes Herrlein, kann ich Guch dienstlich sein? — Mit Erlaubnis, sprach der Hutselmann und nahm Plat auf der Bank und hieß den andern zu ihm siten: Seht, jensmal in der Racht, da ich auf Eurem obern Boden war und Ihr am Kenster unten, börte ich Euch ein Wörtlein sprechen, das will mir nimmer aus dem Sinn. Ihr habt gesagt: ich wollt' nur, daß das Bulver schon erfunden wär! Was meintet Ihr damit?

Der Bläse, sich besinnend, machte ein Gesicht, als wenn ein Mensch auswacht bei Nacht in einem Ruhstall, darein er seines Wissens auf eigenen Füßen nicht gekommen ist, lachte und sprach: Herrlein —

das hätte der Blafe gefagt? nun, wenn ich es noch weiß, soll mich der Teufel holen! - Gi, schwöret nicht, mein Freund, entgegnete ihm der andere, warum wollt Ihr es läugnen? Vertrauet mir's; nur so beim Beilichen, was das Bulver ift. Ich bin einmal in derlei Beimlichkeit ein stiegelfizischer, seht. Guer Schaden foll's nicht fein, und möget Ihr dafür etwas von meinen Künsten lernen. — Da stellte sich der Blafe an, als wenn er freilich etwas wüßte, und sprach: weil Ihr es seid, Pechschwißer, so möcht' ich Such wohl gern zu Willen sein; vergönnt mir nur Bedenkfrist einen Tag, damit ich doch mein Weib auch erst darum befrage. — Der andre fand bas nicht unbillig, bat ihn beim Abschied inständig noch= mals, gelobte ihm Verschwiegenheit und wollte morgen wieder kommen.

Jest, Sante Blasi, hilf! — so rief der Alte aus, wie er allein war: jest muß das Bulver 'raus aus meinem dicken Schustersgrind und wenn's die halbe Welt kostet! — Da saß er, hatte beide Ellenbogen auf den Knicen und beide Fäuste an den Backen. Vor die Natten, sprach er, kann's nicht sein, warum? sott's Bulver hat man lang. Selle Nacht aber ist es mir wampel gewesen, mag leicht sein hat mir's traumt vom güldnen Magen-Triet, so allein der König in Persia hat. — -— Es gibt ein Kräutlein, heißt

Allermanns-Harnisch, und gibt ein anders, das heiß! Dierleten, und wieder eins, Mamortica: kein Wurzler hat's, noch Krämer. Daraus hat meiner Mutter selig ihre G'schwen eine Salben gemacht, die war vor alles gut. — Ich will halt einmal gehn und schauen, was zu machen ist, und will erst Species kausen; Probieren ist über Studieren.

Auf seinem Weg zur Stadt sann er scharf nach. Auf einmal schnellt er mit dem Finger in die Luft, und — Wetter! rief er aus, kann einer so ein Stier sein und noch lang sinnieren hin und her, wo doch ein Ding glatt auf der Hand liegt! Was mag ein Schuster bei dem andern sonst für einen Vorteil suchen zu erfahren, wenn es nichts aus dem Hand-werk ist? Da laß ich mich schon sinden.

Er lief zum Krämer stracks, zu holen was er brauchte. Daheim in einer hintern Stube setzte er sich an einen langen Tisch mit einer Halbmaß Wein, macht allda unterschiedliches Gemeng mit seinem besten Essig an zu einem schwarzen Quatsch, knetet und knauzet's wohl unter dem Daum, probiert's auf alle Weise und war ihm lang nicht sein genug. Das dauerte bis an den andern Abend.

Wie nun der Hutselmann auf die gesetzte Stunde pünktlich kam, und ihm der Bläse mit Geschmunzel seinen Teig hinhielt, roch der daran und sagte: lieber Mann, da hätten wir halt eine neue Schuhwichs? — Aufzuwarten, ja. — Mich will bedünken, sprach lächelnder Miene der Kleine: Ihr habt selbst noch weit hin dis Ihr das Bulver find't, und habt jetzt nur viel Arbeit, Müh und Kösten unnötigerweis gehabt mit mir. Dafür, wie auch um andrer Ginzbuß willen, soll Euch indes Vergütung werden. Ich will Euch das Rezept zu meiner Fett-Glanz-Stiefelzwichsen geben, die mögt Ihr schachtelweis mit gutem Vorteil verkaufen.

Das Männlein wußte wohl, was es hiermit verhieß, denn Meister Bläse ward ein reicher Mann mit
solcher Handelschaft in wenig Jahren. Seine Erben
bewahren annoch das Geheimnis, und allen seinen Leuten unster Tage wüßt' ich fürwahr eine besserr Wichs nicht zu nennen; obwohl ich nicht verschweigen darf, was der Pechschwitzer dazumal eben dem Bläse gar ehrlich bekannte: Ein Ledder wohl zu halten, nach Ledders Natur, ist das fürnehmst der Schmeer allezeit, und hat er Glanzes genug an ihm selbsten. Welcher Aussspruch indes hier dahin gestellt bleibe.

Laßt aber sehen, was seither der Gesell in Um für Glücksspringe mag gemacht haben.

Zween Monat — cher drunter als drüber — fann

er daselbst gewesen sein, da war er mürb und gar bereits vor Liebe zu der Meisterin; und wenn er wohl bisweilen meinte, ein wenig mehr Gespräch und Fröhlichkeit stünd' ihr gut an, so dachte er doch immer gern eines alten wahrhaften Worts: Stille Schafseind Mille- und Wolle-reich, wird ihnen gewartet. Alle Samstag nacht, wenn er auf seine Kammer ging, sprach er bei sich: jest morgen tragst du ihr die Heirat an! — und wenn er eben drauf und dran war, ließ er's wieder, aus Blödigkeit und Sorge, sie möchte ihn zulest doch stolz ablausen lassen.

Nun hatten sie einsmals ein Schweinlein gemetelt, das zweite seitdem man den Lichtbraten hatte — es war schon im Hornung und schien ein vorzeitiger Frühling zu werden — da befand sich der Seppe am Morgen allein mit ihr in der Küche, das Fleischswerk in den Rauch zu hängen. Inmittelst als er sich die Leiter unter dem Schlot zurechtstellte, die Würste sich in Ringen um die Arme hing, erzählte er ihr von Regensburg und Regensburger Würsten, was er vom Hörensagen wußte; und wie er so mit seiner Tracht ausstieg in das Kamin, sie aber unten stand beim Herd, sprach sie: Nach Regensburg geht Ihr doch noch; es liegt Such allfort in Gedanken.

Der Seppe, weil sie ihm nicht ins Gesicht sehn konnte — denn oberhalb stak er im Finstern — nahm

sich ein Herz und sagte: wenn es auf mich ankäm', ich wollte leben und sterben bei Euch.

Ihr sollt auch unvertrieben sein! gab sie zur Antwort.

Ja, sagte er und stockte: es mag halt einer boch auch nicht sein Lebenlang ledig verbleiben.

Sie sagte nichts darauf. Da fing er wieder an: Nach einem rechten Weib kann wohl ein armer Teufel heutigs Tags weit suchen.

Darauf sie ihm entgegnete: man sucht erft ein= mal in der Nähe.

Dem Seppe schossen bei dem Wort die Flammen in die Backen, als wollten sie oben zum Schornstein ausschlagen!

Die Stangen hingen alle voll, er hätte können gehen; allein der Angstschweiß brach ihm aus, er wußte nicht, wie er am hellen Tagslicht vor die Fran hintreten, noch was er weiter sagen solle. Drum nestelt' er und ruckt' und zappelte noch eifrig eine Weile an den Würsten hin und wieder. Auf einsmal aber sprach er: Meisterin, ich hab' schon je und je gedacht, wir wären für einander. Ich hätte eine Lieb' zu Ihr und groß Zutrauen.

Davon läßt sich schon reden! sagte sie. — Nun stieg er flugs herab, und stand vor ihr mit einem schwarzen Rußsleck um die Nase, darüber sie ein wenig lächelte, einen Zipfel ihrer weißen Schürze nahm und ihn abwischte. Das that ihm ganz im Herzen wohl, er faßte ihre Hand und hatte ihren Mund geküßt eh' sie sich dess' versah. Sie aber gab ihm ein Gleiches zurück. — So seid Ihr nicht mehr meine Meisterin, Ihr seid jetzt meine Braut! — Sie bejaht' es, und waren sie beide vergnügt, schwatzen und kosten noch lang miteinander.

Bevor er wieder in die Werkstatt ging, sagte sie noch: wir wollen niemand etwas merken lassen, bis Ihr das Meisterrecht habt und wir bald fürsche machen können.

Selbigen Abend eilte es dem Seppe nicht wie sonst nach dem Essen zum Bier. Er freute sich schon seit dem Morgen auf diese gute Stunde. Sobald die andern aus dem Haus, begab er sich auf seine Kammer, wusch und kämmte sich, legte ein sauberes Hemd und sein Sonntagswamms an, zu Shren dem Verspruch, und als er dann neben der Frau so recht in Ruh und Frieden saß, die Läden und die Hausthür zugeschlossen waren, ein frisches Licht im Leuchter angesteckt, so legt' er ihr zuvörderst die silberne Haube, seine Brautschenke, hin. Ja da empfing er freilich Lobs und Danks mit Hausen. Wo bringt's der Fantel her? mochte sie denken: da er es nicht gekauft, noch hoffentlich vom Markt gestohlen hat! — Sie

hätte es gar gern gewußt, doch band er sich die Zunge fest und lachte nur so.

Sie holte Wein herauf vom Keller und er brachte den Schniklaib herunter. Der Leser bildet fich ichon selber ein, sie werde heute schwerlich das erstemal davon gekostet haben: o nein, den Seppe frankte nur. daß er ihr nicht füglich Tag für Tag ein neues Stück jum Imbis bringen konnte, indem die Meifterin schon ohnedas sich wunderte, was doch der Burich für einen guten Döte habe an dem Stuttgarter Sofzuckerbäcken (wie er ihr weiß gemacht), bem's auf ein Laiblein alle acht Tag nicht ankomme. Denn ob es ihm ichon nicht verboten mar zu offenbaren, wie es damit bewandt, so scheute er sich doch. Jest fühlte sie ihm beffer auf den Rahn, und fagte: gesteht's nur, Seppe, gelt, Brot und Haube find aus einem haus? - Das nicht, erwidert' er: das eine anbelangend, so will ich meine herzliebe Braut von Grund der Wahrheit berichten: denn mit dem Zuckerbäck, das war gespaßt. Sabt Ihr in Ulm auch schon ge= bört vom Supelmann? — Kein Wort. — Vom Vech= schwitzer, vom Tröster? — Nichts. — Gut denn. — Er nahm sein Glas, that ihr Bescheid, fing an, der Frau treuberzig zu eröffnen alles, was ihm die Nacht vor seiner Reise widerfahren. Im Aufang schaute sie ihm so in das Gesicht dabei, als gält' es eben Scherz, doch weil er gar zu ernsthaft drein sah, dachte sie: er ist ein Wunder-Lecker und ein Träumer. Je mehr sie aber zweiselte, je mehr ereiserte er sich. Da will ich meiner Liebsten zum Exempel vom Doktor Beylland eine Geschichte erzählen, die ist gewiß und wahr, ich hab' sie von meinem Großvater. Ihr höret sie einmal zum Zeitvertreib, nachher mögt Ihr dran glauben oder nicht.

Der Beylland war ein alter Freund vom Graf Konrad von Wirtemberg, demselbigen, welcher den Grund zu meiner Baterftadt gelegt, und trieb fein Wesen als ein stiller alter Herr in einem einzechten Gebäu, das stand daselbst im Thal unweit dem Plat, wo dermalen das Schloß zu sehen ist. Des Doktors vornehmstes Vergnügen war ein großer Garten bin= ter seinem Haus, drin pflanzte er das schönste Obst im ganzen Gau; nur daß ihm alle Herbst die Bupfinger Bauern bie Sälfte wegstahlen, trot einer hohen Mauer, so rings um das Haus und den Garten ber Dies ärgerte ben Herrn, daß er oft frank bar= über ward. Jest kommt einmal am lichten Tag, indem er eben bei verschlossener Thür in einem alten Buch studiert, der Hutelmann zu ihm, der Pech= schwitzer, der Tröster (welchen zuvor der Doktor noch nicht kannte) und bietet ihm ein Mittel wider diese Gauchen, mit dem Beding, daß er ihm alljährlich

einen Scheffel gute Wadelbiren liefere zu Suteln. Der Doktor ging das unschwer ein. Da brachte jener unter seinem Schurzfell einen Stiefelknecht bervor von ordentlichem Buchenholz, noch neu und als ein wundersamer Krebs geschnitt, mit einem platten Rücken und furzen starken Scheren; am Bauch unten= ber war er schwarz angestrichen, darauf mit weißer Karbe ein Drudenfuß gemacht. Nehmt diesen meinen Rnecht, sagte der Sutelmann: und stellt ihn wohin Ihr wollt im Haus, doch daß er freien Lag in Garten habe, etwa durch einen Kandel oder Ratenlauf. Im Übrigen laßt ihn nur machen und kümmert Euch gar nichts um ihn. Es kann geschehen, daß Ihr mitten in der Nacht bort einen Menschen schreien, winslen und girmsen, da springet zu, greifet den Dieb und stäupet ibn; dann sprechet zu dem Knecht die Wort':

Zanges, Banges, laß ihn gahn, Wohl haft bu bein Umt gethan.

Doch ehe Ihr den Bauern oder Nachtschach laufen laßt, sollt Ihr ihn heißen seine Stiefel oder Schuh abthun, dabei mein Knecht ihm trefflich helsen wird, und diese Pfandstück möget Ihr behalten, auch seiner Zeit nach Belieben verschenken. Dafern mein Krebz in seiner Pflicht saumselig würde oder sonst sich unnütz machte, schenkt ihm nur etlich gute Tritt keck

auf die Aberschanz; ich hoff', es soll nicht nötig sein. Sonst ist er ganz ein frommes Tier, und zäh, man kann Holz auf ihm spalten; nur allein vor der Küchen sollt Ihr ihn hüten: er steigt gern überall herum und fällt einmal in einen Kessel mit heiß Wasser; das vertragt er nicht. Aber ich komme schon wieder und sehe selbst nach, lieber Herr. Ges

habt Euch wohl.

Der Dottor Beylland stellte jett den Stiefelknecht vor seine Stubenthür. Da blieb er stehen bis zum Abend unverregt, und sah so dumm wie ein ander Stück Holz. Im Zwielichten aber, wie man just an nichts dachte, ging es auf einmal Holterpolter, Holzterpolter die Stiege hinab und durchs Gußloch hinzaus in den Garten. Da sahen Herr und Diener ihn vom Fenster aus durch's grüne Gras an der Mauer hin schleichen und kratteln, an allen vier Seiten herum und immer so fort, die ganze liebe lange Nacht.

Der alte Diener hatte seine Lagerstatt im untern Stock gegen den Garten; nun streckt er sich in Kleibern auf sein Lotterbett. Eine Stunde verstrich nach der andern, der Alte hörte nichts, als hin und wieder wie durch das Geäst ein reises Obst herunter rauscht' und plumpste. Doch gegen Morgen, eben da er sich aufs andre Ohr hinlegte und sein Zudeck' besser an

sich nahm, benn es war frisch, erscholl von sernen her ein Zetermordgeschrei, als wenn es einem Menschen an das Leben geht. Der Diener sprang hinaus und sah auf sechzig Schritt, wie des Hutzelmanns Knecht einen baumstarken Kerl am Fersen hatte und mit Gewalt gegen das Haus herzerrte, also daß beide Teile rückwärts gingen, Dieb und Büttel (wie ja der Krebse Art auch ohnedem so ist), und war ein Zerren, Würgen, Sperren, Drängen und Reißen, dazu viel Keuchens und Schnausens, Wimmerns und Vittens, daß es erbärmlich war zu hören und sehen.

Der arme Schächer, so ein Bupfinger Weinschröter war, trachtet' im Anfang wohl mitsammt dem Scherzgen durchzugehen, der aber hatte gut zwo Ochsensstärken und strafte ihn mit Kneipen jedesmal so hart, daß er sich bald gutwillig gab. Auf solche Weise kamen sie bis an das Haus, da hielt der Krebs gerade vor der Thür und stand der Doktor schon dasselbst in seinem Schlafrock, lachend; sprach:

Zanges, Banges, laß ihn gahn, Wohl hast bu bein Amt gethan!

Dann ließ er den Bauern die Bundschuh ause thun, und mochte der laufen.

Die andre Nacht gleich wurden ihrer Zween nach wörite, Sesammelte Erzählungen. 13

einander eingebracht, die dritte wieder einer und alfofort bis auf die dreißig, lauter Bupfinger. Denn weil sich jeder schämte, sagt's keiner, die andern zu warnen. Der gute Anecht verfehlte nicht leicht seinen Mann; ein einzigmal fam er mit einem leeren Stiefel angerutscht und hielt denselben bis zum Morgen unverruckt mit großer Kraft in feinen Zangen, bis ihn von ungefähr der herr vom haus erblickte. Das Schuhwerk aber nagelte der Diener alles nach der Reib' im leeren Pferdstall an der Wand herum. — Es gibt noch ein liebliches Stücklein bavon: wie nämlich einst der Graf mit seiner Frauen und zwei Söhnlein auf Besuch bei bem Benlland gewesen. herr Konrad baute bei beffen Garten eine Stuterei baher nachmals die Stadt Stuttgarten hieß — beichied seinen Werkmeister ber auf den Blat und zeiate selbst wie alles werden sollte. Es wollte aber gern der Doktor denen kleinen Junkherrn eine Kurzweil schaffen und bat den Sutelmann derhalben, um daß er ein unschuldig Zinselwerk bereite; der versprach's. Als nun die Knaben nach der Mahlzeit in dem Garten spielten, da ward's lebendig in dem Stall, und fam bald aus der Thür hervor ein ganzer Zug von kleinen zierlichen Rößlein, lauter Rappen mit Sattel und Beug, und das maren die Stiefel gewesen; sie gingen zwei und zwei und wurden von fleinen Roßbuben geführt, und das waren die Bundschuh. Die Junker hatten ihre Freude mit den ganzen Abend. Auf einmal that es außen an dem Garten einen Pfiff, der ganze Troß saß wie der Blit ein jeder in seinem Sattel, die Rößlein aber waren zumal Heupferde geworden, graßgrün, einen Schuh lang, mit Flügeln, die setzen all' über die Mauer hinweg und kamen nicht mehr. Doch nach der Hand fand man so Stiesel als Schuh wie zuvor an die Stallwand genagelt.

Vor Jahren habe ich zu Stuttgart auf dem Markt ein Spiel gesehen in einem Dockenkasten, so auch von Diesem handelte. Hätt' ich nur alles noch so recht im Ropf! Da wird gesagt zum Vorbericht in wohlgesetten Reimen, was ich Euch erst erzählt, und sonst noch was voraus zu wissen nötig ist, vom Bernd Jobsten, dem Hofnarrn. Der ward denselben Spät= ling fortgejagt vom Grafen, weil er nicht wollte seiner bofen Zunge Zaum und Zügel anlegen, ab= sonderlich gegen die fremden Herrschaften und Gäste. Nun flagte er fein Mifgeschick bem Doktor, als wel= der ihm sonst einmal Gnade beim Herrn derhalben ausgewirkt, jett aber sich dessen nicht mehr unterstand; boch steuert' er ihm etwas auf den Weg und hieß ihn auch die Schub im Stall mitnehmen, wofern er etwa meinte, sich ein Geldlein mit zu machen. Ja,

sagte der Narr: das kommt mir schon recht — verzgelt' es Gott! — und holte sie gleich ab in einem großmächtigen Kräben, und trug sie auf dem Rücken weg, thalabwärts, wußte auch schon, was ansangen damit.

Am Neckar unterm Kahlenstein fand er des Grafen Schäfer auf der Weid' und stellte seine Bürde ein wenig bei ihm ab, erzählte ihm, wie er den Dienst verscherzt und was er da trage. Hiermit hebt denn die Handlung an, und spricht sofort der Narr:

Ich bin jest alt und gichtbrüchig, Und meine Sünden beißen mich; Drum will ich bau'n ein Klösterlein Und selber gehn zuerst hinein, In angenehmer Schauenlichkeit Berdrönsgen dieses Restlein Zeit.

## Spricht der Schäfer:

Klöster bauen toft't halt viel Geld.

## Der Marr:

Just barauf ist mein Sinn gestellt. Hiezu bedarf es ein Heistum, Daß alle Leut' gleich laufen brum. Ein Armes bringt sein Scherslein her, Der Reich' schenkt Acker, Hof, Walb und mehr,

## Der Schäfer:

Solch Beiltum friegen ift nichts Kleins.

#### Der Marr:

hat mancher feins, er schniket eins. 3ch, Gott fei Dant, bin wohl berfehn. - Diefe Schuh', mußt bu beritehn. Der vielberühmt Doftor Benlland Nächst an ber Stadt Jerusalem fand. Unterm Schutt in einer eisen Truh. Ein aar alt Bergament bazu Mit Suben=G'ichrift. Gelbes betennt: Als Moje nun hätt' Israels Beer Geführet durch das rote Meer, Und König Pharao, Reiter und Wagen, Erfäufet in der Tiefe lagen, Frohlockt das Bolk auf diesen Strauß, Bog weinend Schuh und Stiefel aus, Um Steden fie gu tragen heim, Jus Land, wo Mild und Sonigfeim, In ihren Säusern fie aufzuhenken Bu folches Bunders Angedenken. Aus fechs hundert taufend ohngefahr Erlas man biefe breikig Baar Und brachte fie an fichern Ort, MIS einen künftigen Segenshort; Daß wer bas Leber füffen mag Sei ledia feiner Lebetaa' Von Allerwelts-Art Wassersnot, Auch Waffersucht und sottem Tob.

# Der Schäfer:

Saft bu bas G'ichrift auch bei ber Sand?

## Der Marr:

Das, meint' ich, gäb' dir dein Berstand. Es liegt im Kräben unterst drin; Und hatt' ich's nicht, galt's her wie hin. Die Bar' blieb troden auf Meeres Grund. Und ist brottroden auf biese Stund!

Nun tenn' ich einen guten Pfaffen, Der soll mir helsen mein Ding beschaffen, Soll es aurühmen dem Provinzial, Der meld't's gen Rom dem General. Da wird sehr balb Bescheid ergehn, Man wöll der Sach nit widerstehn, Sie soll'n nur forschen bei diesem Jobst, Was er lieber wär', Prior oder Probst.

Als nun ber Narr gum Pater in feine Belle fommt und ihm den Antrag stellt, begehrt derselbe allererst das Pergament ju seben. Ja, jagt ber Schelm, vor'm Jahr noch hätt er's ihm wohl weisen fönnen, allein, gang schrumpflig, murb und brüchig, wie er es überkommen, sei es ihm nach und nach zu Schanden gegangen. Dafür zieht er aus feinem Rorb bervor ein alt schwer eisen Marschloß, vor= gebend, es fei vor der Truchen gelegen. Der Monch, wie leicht zu benten, hält ihm nichts brauf, verachtet ibm sein gang Beginnen, verwarnet und bedrobet ihn gar. Der Rarr, weil er vermeint, die Sach an ihr selbsten gefiel' ibm schon, sie möchte wahr sein ober nicht, er scheue minder den Betrug als den Genoffen, erboset er sich sehr in anzüglichen Reden und spricht mit der Lett:

Sag, Pfaff, thuft du die Bibel lef'u? Der Pater:

War bie ganz Wuch'n brüber g'jeff'n. Der Narr:

Ich bacht nur, weil fie in Latein.

Der Pater:

Wohl! daß nit jed's Bieh ftört hinein.

Der Marr:

Wohlan, so weißt du baß dann ich,
Was dort geweisigt ist auf dich
Und die Frau Mutter der Christenheit,
Wie ihr es nämlich treibt die Zeit.
Zum Exempel Proverdia
Im dreiß'gisten, was steht allda?
Die Gigel hat zwo Töchter schnöd:
Bring her, Bring her, heißen alle beed'
Die ein' hat einen Ablaßtram,
Die ander' heischet sonder Scham.
— Ei, das hosst ich nur auch zu nutzen.
Pfass, du thät'st mit, hätt's nicht sein' Butzen!

So zieht er ab mit seinem Kräben, unter heftigem Schelten und Drohen des Mönchs. Noch aber läßt er sein Vorhaben nicht, ein Kloster zu erbauen, und sollen ihm die Bundschuh und die Stiefel inallweg dazu helfen. Sobald er wieder auf der Straßen ist, spricht er:

Jett, wüßt' ich nur 's Pedfifiels haus! Der macht' mir ein' Trupp Münchsein draus; Die schicket' ich bann in die Welt, Zu follektier'n ein Gottesgelb. Bielleicht er macht fie mir gleich beritten Auf Saumrößlein mit frommen Sitten: Sie fämen doch viel 'ringer so 'rum, Als wie per pedes apostolorum.

Nachdem er lang vergebens überall dem kleinen Schnster nachgefragt, so findet er denselben von unsgefähr beim Bupfinger Brünnlein sitzen, an dem Berg, darin seine Wohnung und Werkstatt ist und wo er eben einen Becher Wassers schöpfte. Der Narr mit großer Scheinheiligkeit entdeckt ihm sein Anliegen, doch der Pechschwizer antwortet ihm:

Ich dient' Euch gern, mein guter Freund, Aber was geiftliche Sachen seind, Laßt meine Kunst mit unverworr'n; Es brächt' mir eitel Haß und Jorn. Mein Rat ist darum: geht zur Stund, Verkaust so gut ihr könnt den Schund. Bei die Bupsinger droben, hör' ich, wär' Großer Mangel eine Weil schon her. So brauchet es kein lang Hausieren. Doch müßt Ihr nicht Eu'r Geld verlieren, Woll'n sie mit dem Beutel nit schier heraus, Droht, es käm' ihnen der Werr ins Haus, Der Presser; das werden sie schon verstehn.

Darauf der Marr:

Ich folg' Euch, Meister, und dant' Euch schön. Jetzt kommt das Luftigste, das aber muß man sehen: wie nämlich Bernd Jobst in dem Dorf seinen Korb auf der Gasse ausschüttet, die Bauern aus den Häusern kommen und gleich ein groß Geriß anhebt, da jeder mit Geschrei sein Eigentum aussucht, und alle sich untereinander als Diebe verraten. Sie weigern sich der Zahlung gar hartselig, bis sich der Jobst anstellt zu gehen und sich etwas verlauten läßt vom Werr, daß er ihn schicken wolle. Auf dieses ist mit eins ein jeder willig und bereit, ja auch der gröbst Thorangel zahlt, was ihn ein neues Paar vom Krämermarkt nicht kostete.

Allmittelst hat der Schäfer bei Gelegenheit dem Grafen erzählt, was Wunderliches der Jobst vorhabe, der Doktor aber es bestätiget nach dem, wo er vom Pechschwiger vernommen, und ist das Ende von dem Lied, daß Herrn Konrad dem Narren für diesmal Vergebung erteilt, weil ihm der Schwank gefallen.

So erzählte der Seppe. Die Meisterin hörte ihm nur so aus Höslichkeit zu und insgeheim mit Gähnen. Ja, ja, sprach sie am Ende: das sind mir einmal Sachen! — und nahm das Känftlein in die Hand, das er von seinem Brot übrig gelassen. Nun, muß man wissen, hatte sie am Fenster einen schönen großen Bogel, der saß in seinem Ring frei da. Ihr erster Mann nahm ihn einmal an Zahlungsstatt von einem bösen Kunden an; es war ein weißer Sittich mit einem schwarzen Schnabel und auch derzleichen Füßen.

Er sollte, hieß es, alles sprechen, wenn er das rechte Futter bekäme, und ob er zwar die ganze Zeit nicht sprach, und sich der Schuster dessenthalb betrogen fand, so ward er doch der Frau Liebling.

Derselbe schaute jett der Meisterin, wie sie das Restlein Brot so hielt, mit einem krummen Kopf begierig auf die Finger. Da sagte sie zu ihrem Bräutigam: soll es der Heinz nicht haben? — Der Seppe dachte freilich: damit geht manches Hundert schöner Laiblein ungesehen zu Schanden; doch gab er ihr zur Antwort: was mein ist, das ist Euer, und was Euch hin ist, soll auch mir hin sein. — So schnellte sie den Brocken ihrem Heinz hinauf, der schnappte ihn, zerbiß und schluckt' ihn nieder; kaum aber war's geschehn, so hub der Sittich an zu reden und brachte laut und deutlich diese Worte vor:

Gut, gut, gut — ist bes Hutelmanns sein Brot. Wer einen hat umgebracht und zween, schlägt auch ben britten tot.

Die Meisterin saß bleich als wie die Wand auf ihrem Stuhl, der Gesell aber, wähnend, sie sei darob verwundert vielmehr denn entsetzt, lachte und riest der ist kein Narr! er meint, wenn man es einmal recht verschmeckte, fräß' einer leicht auf einen Sit drei Laib! — Darauf die Frau zwar gleichermaßen groß Ergößen an dem Tier bezeugte; doch mochte

es ihr wind und weh inwendig sein, und als der Bräutigam, nachdem er lang genug von dem närri= schen Vogel gered't und Scherz mit ihm getrieben, jeto von andern, nötigen Dingen zu handeln begann: wie sie es fünftigbin im Haus einrichten wollten, wen von den Gefellen behalten, wem fündigen und so mehr, war sie mit den Gedanken unstet immer nebenaus; das wollten sie bei guter Zeit ausmachen, sagte sie, that schläfrig, besah die Saube noch einmal und sette sie auf vor dem Spiegel - Buh! friert's mich in der Hauben! rief sie zumal und schüttelte sich ordentlich: das Silber fältet so. — Dann sagte sie: wenn schwarze Band dran wären, mein! es wär' recht eine Armefünderhaube für eine fürstliche Berfon! und lachte über diese ihre Rede einen Schochen, daß den Gesellen ein Gräusel ankam. Gleich aber war sie wieder recht und aut, gespräch, liebkoste dem Ge= spons und machte ihn verquügt wie er nur je gewesen. Darnach so gaben sie einander füssend Gute Nacht und ging er aller guten Dinge voll auf seine Rammer.

Den andern Morgen, es war am Sonntag, sah er den schönen Sittich nicht mehr sitzen in dem Ring, und die Meisterin sagte mit unholder Miene: das Schnitzbrot hat ihm schlecht gethan, ich fand ihn unterm Bank da tot und steif, und schafft' ihn mir gleich aus den Augen.

Das däuchte dem Gesellen doch fast fremde, auch sah er einen Blutsleck am Boden. Um meisten aber wunderte und kränkte ihn, daß ihm die Frau so schnorzig war.

Am Nachmittag, weil seine Braut nicht heim kam von der Kirche auß, spazierte er mit seinen Kameraden um den Wall nach einer neuen Schenke gegen Söfelingen. Einer von ihnen schlug ein paarmal bei ihm auf den Busch und stichelte auf seine Liebste; da denn ein anderer, ein loser Hesse, den Scherz aufnahm und sagte: der Fang wär' recht für einen Schwaben, die haben gute Mägen, Schuhnägel zu verdauen.

Weil nun der Seppe nicht verstand wie das gemeint sei, blieb er mit seinem Nebenmann, einem ehrlichen Sindelfinger, ein wenig dahinten und frug ihn darum. Das ist dir eine neue Mähr? sprach der gar trocken: deine Meisterin, sagt man, hab' in Zeit von drei Jahr ihren zween Männern mit Gift vergeben. Bom letzten soll es sicher sein, vom ersten glaubt's darum ganz Ulm. Den zweiten hat man erst verwichenes Frühjahr begraben. Die Richter hätten ihr das Urteil gern zum Tod gesprochen, konnten aber nichts machen, denn auf dem Sterbebett sagte ihr Mann, er habe Schuhnägel gesressen. Dergleichen fanden sich nachen auch richtig in dem Leib, allein man glaubt, er habe sie in Schmerzen und Verzweislungswut, als

er das Gift gemerkt, nur kurze Zeit vor seinem End geschluckt.

Dem Seppe verging das Gesicht. Er schritt und schwankte nur noch so wie auf Wollsäcken bis in die Schenke. Dort stahl er sich hinweg und ließ sein volles Glas dahinten.

Abwegs in einem einsamen Pfad saß er auf einer Gartenstaffel nieder, seine Lebensgeister erst wieder zu sammeln. Alsdann dankte er Gott mit gefalteten Händen, daß er ihn noch so gnädig errettet, überlegte und kam bald zu dem Beschluß, gleich in der nächsten Nacht daß Haus der schlimmen Witwe, ja Ulm selbst insgeheim zu verlassen. Er blieb dort sißen auf dem gleichen Fleck, bis die Sonne hinab und es dunkel war. Dann ging er in die Stadt, strich, wie ein armer Sünder und Meineider, lang in den Straßen hin und her, und suchte zuletzt, von Durst und Hunger angetrieben, eine abgelegene Trinkstube, wo viele Gäste zechten, ihn aber niemand kannte. Dort barg er sich in einem dunkten Sorgen=Eck bei einem Fenster nach den Gärten und der Donau zu.

Er konnte, wie man spricht, von keinem Berg sein Unglück übersehen. Zu allem Herzleid hin, nicht gar sechs Baten im Besit — denn einen Rest Gutshabens bei der Frau, wie hätte er ihn fordern mögen? — dazu sein gutes Hutelbrot verheillost,

bas ihm jetzt auf ber Reise für Hungersterben hätte bienen können, und endlich Spott und Schande vor und hinter ihm!

Er ging bei sich zu Rat, ob er in seine Seimat solle oder weiter ziehen. Das eine kam ihn schier so sauer wie das andre an. Was werden beine Freunde sagen, wenn du schon wieder kommst, als wie der Brogel-Wenz vom welschen Krieg? (derselbe nämlich grüßte die Weinsteig schon wieder am siebenten Tag) - so bachte er; allein die Welt, so weit es in der Fremde heißt, kam ihm jest giftig, gräulich vor, fo öd und traurig wie das Ulmer Elend, das er dort unten in den Gärten liegen sah; aus einem Kenfter bämmerte der kleine Schein vom Licht des Siechen= wärters, dabei vielleicht ein armer Tropf, fern von bem lieben Vaterland, jett seinen Geist aufgab. Darum, es koste was es wolle, beim ging sein Weg, nur Stuttgart zu! Von keinem Menschen gedachte er Abschied zu nehmen, am wenigsten von Ihr, deren Gestalt und Mienen er mit Grauen immer vor sich sab. Deshalb er auch nicht eher aus dem Wirts= haus ging, als bis er sicher war, ihr nicht mehr zu begegnen, und seine Mitgesellen ebenfalls schon schliefen. Es war schon Zwölfe und die Schar= wich kam zum zweitenmal, den letten Gäften abzubieten.

Wie er nun langsam durch die leeren Gassen nach seinem Viertel lenkte, vernahm er oben in dem Giebel eines kleinen Hauses den Gesang von zwo Dirnen, deren eine, eines Kürschners Tochter, Kunigund, er wohl kannte, ein braves und sehr schwers Mädchen, mit welchem er im Pflug manchen Schleiser herum getanzt hatte. Wär' er nicht gleich im Ansang so tief in die Witwe verschossen gewesen, die hätte ihm vor allen Ulmer Bürgerskindern wohl gefallen, und er ihr auch.

Die Dirnen planderten, wie es ihm vorkam, finsterlings im Bett und sangen das Lied von dem traurigen Knaben, dem sein Schatz verstarb, das hatte zum Titel: Lieb in den Tod, und eine so herrliche Beise als sonst vielleicht kein anderes. Da sie es noch einmal von vorn ansingen, stand er still und horchte hinter einer Beuge Faßholz stille zu.

Ufam Kirchhof, am Chor, Blücht a Blo-Holber-Strauß, Do fleugt a weiß Täuble, Vor's taga thuet, aus.

Es streicht wohl a Gässale Nieder und zwua, Es sliegt mer ins Fenster, Es kommt uf mi zua. Jeht kenn' i mein' Schat Und sei linneweiß G'want. Und sei silberes Ringle Bon mir an der Hand.

Es nickt mer en Grueß, Setzt se nieber am Bett, Frei luegt mer's ins G'sicht Aber anrüchrt me's net.

Drei Wocha vor Ostra, Wann's Nachthüehle schreit, Do macha mer Hochzig, Mei Schatz hot mer's g'sait.

Mer macha kein' Lebtag, Mer halta kein' Tanz. Wer goht mit zur Kircha? Wer flicht mer da Kranz?

In währendem Zuhören dachte der Seppe: die wird sich auch wohl wundern wenn sie hört, ich sei bei Nacht und Nebel fort als wie ein Dieb! — und dachte ferner: wenn diese Gundel deine Liebste hätte werden sollen, und wär' dir heute gestorben, ob du jest übler dran wärest denn so, oder besser? — Er wußte in der Kürze sich selbst keinen Bescheid darauf, stöhnte nur tief aus der Brust und ging weiter.

Beim Haus der Witwe angekommen, drehte er ben Schlüffel in der Thur fo leis er konnte um, schlich

auf ben Zehen an ihrer Schlaskammer vorbei, kam in die seinige, von den Gesellen unberusen, und packte seine Sachen ein, nachdem er erst die guten Kleider auß= und andere angezogen, auch mit herzlicher Reue des Hußelmanns Schuhe, die es so gut mit ihm gemeint, unter dem Stein hervor genommen und sie nach langer Zeit das erstemal wieder an die Füße gethan.

Und also schied er auf Zeitlebens aus dem Haus, darin er sich vor wenig Stunden noch als wie in seinem Eigentum vergnüglich umgeschaut hatte. Er kam an das Liebfrauen-Thor und schellte dem Wächter; der ließ ihn hinaus und war der einzige Mensch in ganz Ulm, welcher ihm Glück auf die Reise gewünscht.

Als er so in der Nacht, auf trockener Landstraße und bei gelinder Luft, nicht völlig eine halbe Stunde weit gewandert war, so regte sich sein Linker allbereits mit Jucken, Treten, Hopsen und sonst viel Ungebühr. So rief der Seppe grimmig: moinst, dia Gugelsuahr gang wieder an? I will d'r beizeit d'rfür thua! — saß nieder, riß den linken ab und saßte auch den rechten, — da siel ihm ein, den könnt'st du anbehalten: mit einem Juß im Glück ist besser denn mit keinem! zog also einen Stiesel an zum andern Schuh, prodiert' es eine Strecke, und wahrlich es that gut.

In seinem Innern aber, so arg es auch darin noch durcheinander ging, daß ihm das Heulen näher als das Pfeisen lag, so gab er sich doch selbst schon kühnlicheren Zuspruch mit Vernunft, nahm sein versiehrtes Herz, drückt' es, gleich wie die Hausfrauen pflegen mit einem zertretenen Hühnlein zu thun, in sansten Händen wieder zurecht, und endlich ging sein Trost und letzter Schluß dahin, wie sein Vetter als sagte: es hat nur drei gute Weiber gegeben: die eine ist im Bad ersoffen, die ander' ist aus der Welt gelossen, die dritte sucht man noch.

Unweit Gerhausen kam schon allgemach ber Tag; balb sah er auch Blaubeuren liegen, und auf ben Dächern rauchte hie und da schon ein Kamin.

Eine Ackerlänge vor bem Thor geschah ihm etwas unverhofft.

Dort zog der Wcg sich unter den Felsen linker Hand an einer Steile hin. Der Seppe dachte eben, wenn er jetzt in das Städtlein käme, ein warmes Frühstück thäte seinem Magen wohl, und rechnete, wie weit er damit komme, denn sein Beutel mochte nicht viel leiden. Bei dem Bräumeister konnte er aber mit Ehren nicht wieder einsprechen; er meinte, die Leute möchten sagen: dem hat das Handwerksburschen-Sinmaleins im Nonnenhof gefallen und mag ihm ganz eine kommode Rechnung sein! Dies

benkend schritt er hitiger fürbaß — mit eins aber kann er nicht weiter und ist er mit dem Schuh wie angenagelt an den Boden, zieht, reißt und schnellt, zockt noch einmal aus Leibeskräften, da fuhr er endelich aus dem Schuh — der aber flog zugleich den Rain hinunter, wohl eines Hauses Höhe, in einen Felsenspalt!

Gern ober ungern mußte ihm ber Seppe nach. Als er nun mit Gefahr den Fleck erreicht, wo er ihn hatte fallen sehen, and in dem Steinriß mit der Hand herum suchte, auch alsbald ihn erwischte, indem so stieß er an ein fremdes Ding, das zog er mit ans Licht: — Hoho! davon kam dir die Witzterung!? rief er und hielt das Bleilot in der Hand, betrachtet' es mit Freuden, schlupft in den Schuh und ist wie der Wind wieder oben. Nachdem er den Fund in den Ranzen gesteckt, der jeho freilich das Zwiefache wog, ging er nicht wenig getröstet hinein in die Stadt.

Die Leute machten erst die Läden auf und trieben das Bieh an die Tränke. Er kam an einem Bäckershaus vorbei, da roch gerade so ein guter warmer Dunst heraus, daß es ihn recht bei der Nase. hinein zog. Er ließ sich einen Schnaps und keinen kleinen Nanken Brot dazu geben; das hielt dann wieder Leib und Seele auf etliche Stunden zusammen.

Sofort auf seinem Weg probierte er das Lot auf alle Weise, wenn hin und wieder ein Metzger oder sonst ein Mensch bei ihm vorüberkam, und als er nur den Vorteil erst mit Rechts und Links weg hatte, vertrieb er sich die Zeit, samt seinem Herzensbraft, auf das anmutigste und beste.

Auf der Höhe der Feldstätter Markung fuhr hinter ihm daher mit einem leeren Wagen und zween starken Ochsen ein Böhringer Bauer. Der Seppe wollte gern ein Stück weit von ihm mit genommen sein und sprach ihn gar bescheiben und ziemlich barum an; ber aber war ein grober Knollfink, that als hört' er ihn nicht. Gi, benkt mein Schuster: hörst bu mich nicht, so hab' mich auch gesehn, und sollst mich bennoch führen! - verschwand wie ein Luftgeist im Rücken bes Manns und fette sich hinten aufs Brett. Da fprach der Bauer mit fich felbst und maulte: Sätt' i viel 3'thaun, wenn i dia Kerle äll uflada wött -Hott ane, Scheck! - bia Scheuraburgler bo! all hunds= Odam lauft oar d'rher. Miar kommt koar über d' Schwell und uf da Waga, miar ett! - Das hörte ber Gesell mit großem Ergöten und hielt sich immer still, gleichwie der andre auch still ward. Nach einer Weile holt der Böhringer just aus, auf schwäbische Manier die Naf' zu puten, hielt aber jäh betroffen

inn', benn hinter ihm fprach es, als wie aus einem hohlen Faß heraus, die Wort:

Zehn Ochsen und ein Bauer sind zwölf Stück Rindvieh.

Der Bauer, mit offenem Maul, schaut um, schaut über sich gen die Sperlachen, horcht, rust Dha dem Gespann, steigt ab dem Wagen, guckt unterhalb zwischen die Räder, und da kein Mensch zu sehen war, und auf der Ebene weit und breit kein Baum oder Grube, noch sonst des Orts Gelegenheit darnach gewesen wäre, daß sich ein Mensch verbergen mochte: stand ihm das Haar gen Verg, saß eilends auf und trieb die Tiere streng in einem Trott, was sie erlaufen mochten, dis vor seinen Ort, denn er vermeinte nicht anders, als der Teufel habe ihm Spizsfündiges aufgegeben, und wenn er den Verstand nicht dazu habe, so gehe es ihm an das Leben.

Der Seppe stieg nicht bälder von dem Wagen als bis der Bauer in seiner Hofrait hielt, dann wandelte er durchs Dorf, unsichtbarlich, und hatte mit diesem Abenteuer, die schöne Kurzweil ungerechnet, wohl eine halbe Meil Weges Prosit.

Er kam ins Thal hinunter und auf Urach, er wußte nicht wie.

Vor dem Gasthaus, demselben, wo er im Herweg übernachtet war, stiegen etliche reisende Herren von

Abel samt ihren Knechten gerade zu Roß; er hörte, fie ritten auf Stuttgart. Herrn Eberhards Tochter hatte Hochzeit, als gestern, gehabt mit Graf Rudolf von Sohenberg; auf eben diese Zeit beging ihr Berr Bater, ber Graf, seine filberne Hochzeit. Es bauerten die Lustbarkeiten noch drei Tage lang am Hof und in der Stadt, Turnier und andre Sviele. Das hörte ber Gefelle gern; er bachte, ba hat man beiner nicht viel Acht und mögen beine Freunde glauben, du kamst des Lebtags wegen beim. Ihm lüstete nicht sehr dar= nach; bemungeachtet fäumte er sich nicht auf seinem Weg, und als er sich um die drei Groschen und etliche Heller, so er aus allen Taschen elendiglich zusammenzwickte, noch einmal wacker satt gegessen und getrunken, fo fest' er feinen Stab gestärkt und mutia weiter. Stets einem flinken Wäfferlein, ber Erms, nachgehend, befand er sich gar bald vor Metingen.

Er bachte trutig und getrost vor jedermanns Augen den Ort zu passieren, wo er vor einem halben Jahr den Schabernack erlitten, und war auf Schimpf und Glimpf gefaßt, nur wollte er zuvor den zweiten Stiefel noch außen vor dem Ort anthun, damit er doch nicht mit Gewalt den Spott der Gaffer auf sich ziehe. Aber wie er sich dazu anschicken will, kommt ihm ein anderes dazwischen, das ließ ihm keine Reit.

Gleich vor dem Flecken, frei auf einem Gutstück, lag eines Schönfärbers Haus; an dessen einer Seite hingen allerhand Stück Zeug, in Rot, Blau, Gelb und Grün gefärbt, auf Stangen und im Nahmen aufgezogen, davor ein grüner Grasplat war. Dort nun, doch näher bei der Straße, sah der Seppe, nur einen Steinwurf weit von ihm, das nasenweise Färberlein stehn, das Gesicht nach dem Flecken gekehrt. Das Bürschlein hatte Gähnassen seil, weil seine Meistersleute nicht daheim, oder paßte es auf eine hübsche Dirne, sah und hörte deshalb weiter nichts.

Wohl bei der Heck', du Laff! sagte der Seppe frohlockend vor sich, indem er risch seitab der Straße sprang: jett will ich dir den Plirum geigen! — warf seinen Ranzen links herum, lief eilig zu und stand unsichtbar auf dem Wasen, ein Dutzend Schritte hinter dem Färber. Geschwind besann er sich, was er zuerst beginne, trat an das Lattenwerk, zog wie der Blitz einen trockenen Streif des roten Zeugs herab und breitete denselben glatt aufs Gras; alsz dann stellte er sich in leibhafter Gestalt, ohne Willzfomm und Gruß, nicht in Gutem noch Bösem, ganz dicht vor den Färber hin. Der, seinen Feind erkenznend, macht' ein Gesicht als wie der Esel, wenn er Teig gefressen hat; und plötzlich wollte er auf und davon. Der Schuster aber hatt' ihn schon gesaßt — kein

Schraubstock zwängt ein Wertholz fester benn unfer Geselle das Büblein hielt bei seinen zween Armstecken. Er hieß ihn stille schweigen, so wolle er ihm aus Barmherzigkeit an feinem Leib nichts thun; nahm ihn fodann gelinde, legt' ihn aufs eine Tuch-End überzwerch, drückt' ihm die Ellenbogen grad am Leib und wergelt' ihn mit Sänden geschickt im Tuch hinab, wie man ein Mangholz wälzet, daß er schön glatt gewickelt war bis an das Kinn. Darauf band er ihm ein grünes Band, das er auch von der Latte gezogen, freuzweis von unten bis hinauf und knüpft's ihm auf der Bruft mit einer schönen Schlaufe. Nach allem diesem aber nahm und trug er ihn, nicht anders als ein Pfätschen= find dahin getragen wird, auf feinen Armen weg (in beren einem er den Wanderstock am Riemen hangen hatte). Weil er jedoch bei diesem ganzen Vornehmen das Lot links trug und weil der Krackenzahn mehr nicht kann ungesehen machen als das zum Mann gehört, so war es wunderbarlich, ja grausig, fremd und luftig gleichermaßen anzusehn, wie auf der breiten Straße, mitten inne, ein gesunder Knab, wie Milch und Blut, mit schwarzem Kräuselhaar, in Wickel= findsgestalt frei in der Luft herschwebte und schrie.

Das Volk lief zu aus allen Gassen, ein jedes lacht' und jammerte in einem Atem, die Weiblein schrien Mirakel und: Hilf Gott! es ist des Färbers

Knab, der Vite! Springt ihm denn keiner bei von euch Mannsnamen? — Doch niemand traute sich hinzu.

Da fing der Seppe an, sangweis mit heller Stimme:

Scheraschleifer, wet, wet, wet, Laß dei' Rädle schnurra! Stuagart ist a grauße Stadt, Lauft a Gänsbach dura.

Und als das Kind sich ungebärdigt stellte, schwang er's und flaigert's hin und her und sang:

Färbersbüable, schrei net so, Mach mer keine Mänbla! D' Büasinger mit zwanzig Johr Trait mer en be Wendla, Heisafa! Hopsasa! Wis de kleine Kendla.

Die Leute fanden ihrem Staunen, Schrecken, Dattern und Zagen nicht Worte noch Gebärden mehr. Sins schob und stieß und brängte nur das andere dem Abenteuer immer nach oder voraus. Bei dem Gemeindehaus aber schwenkte sich der Seppe seitwärts nach dem Airchplat unversehens, daß alles vor ihm schreiend auseinander fuhr.

Dort, mitten auf bem Plat, sah man den Vite fänftlich an die Erbe niederkommen. Da lag benn ein seltsamer Täufling, zornheulend, sonder hilfe,

berweil der Schuster flüchtig durch die Menge wischte. Weit draußen vor dem Ort noch hörte er das Lärmen und Brausen der Leute.

Bei Tolfingen am Neckar spürte er anfangen in ben Beinen, daß er verwichene Nacht in keinem Bett gewesen, jett fünfzehn Stunden Wegs in einem Strich gemacht, baneben ihn ber lette Possen auch manchen Tropfen Schweiß gekoftet haben mag. Der Abend bämmerte schon stark und er hatte noch fünf aute Stunden beim. Bei frischen Rräften hätte er Stuttgart nicht füglich vor Mitternach können erlaufen, so schachmatt aber, wie er war, und mit vier Pfennigen Zehrgeld im Sack, schien ihm nicht ratfam, es nur zu probieren. Wo aber bleiben über die Nacht und boch fein Scheurenburgler fein? - Halt, bacht er, bient nicht in ber Stadt Nürtingen, nur anderthalb Stund von da, der Kilian aus Münster als Mühlknapp? Das ift die beste Haut von der Welt, der läßt dich nicht auf der Gasse liegen und borat dir leicht ein Beniges auf ben Weg - Jest ift lang Tag! - Er that erst einen frischen Trunk in Tolfingen, wo das Wasser nichts kostet, bann kaufte er sich ein Brot für feinen letten Kreuzer, verzehrt' es ungefäumt und lotterte, indem es finster ward, gemächlich die Straße am Neckar hinauf. Mit der Lette erschleppt' er sich fast nicht mehr, doch endlich erschienen die Lichter ber

Stadt und hörte er das große Buhr ob der Brücke schon rauschen, hart neben welcher jenseits die vielen Werke klapperten.

Der Müller af eben zu Nacht mit feinen Leuten und Gesind, darunter nur kein Kilian zu sehen mar. Man sagte dem Schuster, der sei vor einem Biertel= jahr gewandert. Da stand ber arme Schlucker mit feinem gottigen Glücksschuh und feinem Stiefel! wußte nicht, was er jest machen follte. Indes hieß ihn die Müllerin ablegen und mitessen; und nach dem Tischgebet, dieweil der Mann-leicht merken mochte. es sei ein ordentlicher Mensch und habe Kummer, bot er ihm an, über Nacht im Wartstüblein, wo die Mahlknechte raften, auf eine der Pritschen zu liegen. Das ließ er sich nicht zweimal fagen und machte sich alsbald himmter, ein Jung wies ihm den Weg zwischen sechs Gängen hindurch, die gellten ihm die Ohren im Vorbeigehn nicht schlecht aus. Zwei Stieglein himmter und eins hinauf, kam er in ein gar wohnliches, vertäfertes Gemach, und streckte sich auf so ein schmales Lager hin. Wie grausam müd er aber mar, ein Schlaf kam nicht in feine Augen; Fenster und Boden gitterten in einem fort, es schellte bald da, bald bort, die Knechte tappten aus und ein, und die ganze Nacht brannte das Licht.

Um Gins, da ihn der Oberknecht noch wachen fah,

fprach ber zu ihm: wenn er auf Nachtruh halte, hier fei er in die unrechte Berberge geraten, bas Schlafen in der Mühle woll' gelernt fein wie das Pfalmen= beten in der Hölle; er foll aufstehn, sie wollten sich felbdritt die Zeit vertreiben mit Trischacken: langte die Karten vom Wandbrett herunter und stellte einen vollen Bierkrug auf ben Tisch. Der Seppe wollte nicht, bekannte auch, daß er Gelds ohne sei; allein da hieß es: Schufter! bein Schnappfack hat ein leidlich Gewicht, und Stein' haft bu feinswegs barin, wenn aber, so sei uns ein ehrlicher Schuldner. So gab er endlich nach und nahm sein Spiel vor sich. Wetter! wie paßten gleich die Kerl da auf! Was er nur zog und hinwarf, allemal die besten Stiche! Jest murden feine Sinne hell und wach zumal, er bachte, bei ba springt ein Wandergeld heraus! Das erste Spiel gewonnen, das zweite besaleichen. Beim dritten und beim vierten zog er heimlich den Schuh aus unter bem Tisch, daß es nicht merklich würde, und verspielt's bamit hintereinander, doch brachte er es vier- und sechsfach wieder ein, und pünktlich machte einer jedesmal die Striche auf die Tafel, daß man's nach= ber zusammenrechnen fonne. Es war ihm über einen Gulden gut geschrieben, und als den andern endlich so die Lust verging, war es ihm eben recht und legte er sich noch ein Stündlein nieder. Da fiel der Schlaf

auch bald auf ihn als wie ein Maltersack, doch ohne Letung. Er war mit seinem Geift in Ulm und träumte nur von Gräuel, Gift und peinlichem Ge= Ein Mahljung, welcher burch bas Stüblein lief, vernahm von ungefähr wie er im Schlaf bie Worte redete: Für'n Galgen hilft kein Goller und für's Ropfweh kein Kranz! - ging bin und hinter= bracht's den Knechten; die kamen Jures halber und standen um den Schlafenden, fein bitterlich Geficht bescherzend. Auch nestelten sie ihm den Ranzen auf, aus Kürwik, mas er Schakwerts barin habe, zogen das schwere Blei heraus und lachten ob des Knaben Einfalt foldermaßen, daß ihnen gleich das Schiedfell hätte platen mögen. Tropf! sprach ber eine, hast du sonst nichts gestohlen, darum springt bir ber Strick nicht nach! - und vackten's ihm wieder fäuberlich ein.

Als nun der Sepp endlich am lichten Tag erwacht war, gürtete er sich gleich, nahm Hut und Stock und fand die beiden Spiclgesellen in der Mühle am Geschäft. Er hätte gern sein Geld gehabt, wenn es auch nur die Hälfte oder ein Drittel sein sollte. Sie aber lachten mit Faren und Zeichen, bedeuteten ihm, sie verstünden nicht über dem Lärm was er wolle und hätten unmöglich der Zeit. Nun sah er wohl, er sei betrogen, kehrte den seellosen Schelmen den Rücken

und ging hinauf, dem Müller seinen schuldigen Dank abzustatten. Dort in der Küche gab man ihm noch einen glatt geschmälzten Hirsenbrei; damit im Leibe wohl verwarmt, zog er zum Thor hinaus und über die Brücke, dann rechts Ober-Ensingen zu. Gern hätte er zuvor den Herbergvater in der Stadt um eine Wegspend' angegangen, er traute aber nicht, weil er in Ulm sich keinen Abschied in sein Büchlein hatte schreiben lassen.

Auf dem Berg, wo der Wolfschluger Wald anfangt, sah man damals auf einem freien Plat ein Paar uralte Lindenbäume, ein offen Bethäuslein dabei, samt etlichen Ruhebänken. Allhie beschaute sich der Seppe noch einmal die ausgestreckte blaue Alb, den Breitenstein, den Teckberg mit der großen Burg der Herzoge, so einer Stadt beinah gleich kam, und Horden-Reuffen, dessen Fenster er von Weitem hell her blinken sah. Er hielt dafür, in allen deutschen Landen möge wohl Herrlicheres nicht viel zu sinden sein, als dies Gebirg, zur Sommerszeit, und diese weit gesegnete Gegend. Uns hat an dem Gesellen wohl gefallen, daß er bei aller übelfahrt und Kümmernis noch solcher Augenweide pslegen mochte.

Von ungefähr, als er sich wandte, fand er auf einem von den Ruhebanken ein Verslein mit Kreide geschrieben, das konnte er nicht sonder Müh entziffern,

benn sichtlich stand es nicht seit jüngst, und Schnee und Negen waren darüber ergangen. Es hieß:

Ich habe Kreuz und Leiben, Das schreib' ich mit ber Kreiben, Und wer kein Kreuz und Leiben hat, Der wische meinen Reimen ab.

Der Seppe ruhte lang mit starren Blicken auf der Schrift, er dachte: Dem, welcher dies geschrieben, war der Mut so weit herunter als wie dir, kann sein noch weiter — tröst' ihn Gott! — Nachdenksam kehrte er sich zur Kapelle, legte Ranzen, Hut und Stock, wie sich gebührte, haußen ab und ging, seine Andacht zu halten, hinein; nach deren Verrichtung er sich bei den Namen und Sprüchen verweilte, so von allerhand Volk, von frommen Pilgrimen und müßigen Vetern, an den Wänden umher mit Notstein oder mit dem Messer angeschrieben waren. In einem Eck ganz hinten stund zu lesen dieser Reim:

Bitt, Wandrer, für mich, So bittst du für dich. Mit Schmerzen ich büße, In Thränen ich sließe. Das Erbe der Armen, Das heißet Erbarmen.

Recht wie ein Blitftrahl zudten die Worte in ihn, und war ihm eben, als flehet' es ihn aus ben Zeilen

an mit gerungenen Händen um seine Fürbitte, als eine letzte Gutthat an der Frau, so ihrer vor allen den lebenden Menschen bedürfe. Seit jener Stunde, wo er sich im Stillen von ihr schied, war ihm noch kein Bedenken oder Sorge angekommen um das verzberbte und verlorene Weiß; nun aber fiel das treue Schwabenherz gleich williglich auf seine Knie, vergab an seinem Teil und wünschte redlich, Gott möge ihren bösen Sinn zur Buße kehren und ihr dereinstens gnädig sein; für sich insonderheit bat er, Gott wolle seiner schonen und ihn kein blutig Ende an ihr erzleben lassen. Hierauf erhob er sich, die Augen mit dem Ürmel wischend, und setze seine Reise fort.

Nach breien Stunden, um Bernhausen auf den Fildern, hub sein Magen an mit ihm zu hadern und zu brummen. Er hätte sich mit seinem Lot in manches reichen Bauern Haus und Rüche leichtlich wie Rolands Knappe helsen können, welcher vermitztelst seines Däumerlings dem Sultan sein Leibessen samt der Schüssel frei vor dem Maul wegnahm. Ihm kam jedoch vor Traurigkeit dergleichen gar nicht in den Sinn: auch hatte er sein Lebenlang weder gestohlen, noch gebettelt. Kein leiderer Weggenoß ist aber denn der Hunger. Er rauft, wenn er einmal recht ansangt, einem Wandersmann schockweis die Kraft aus dem Gebein, nimmt von dem Herzen Trost

und Freudigkeit hinweg, schreit allen alten Jammer wach, recht wie bei Nacht ein Hund den andern aufweckt, daß ihrer sieben miteinander heulen. Das dauerte bei dem Gesellen bis endlich Degerloch da war und er nun um die Mittagszeit seine Vaterstadt im lichten Sonnenschein und Rauch vom Berg aus liegen sah. Da brannten ihn die salzigen Tropsen vor Freuden im Aug und waren seine Füße alsbald wie neugeboren.

Von Weitem hörte er Trompetenschall und sah es vor dem Thor und in den Straßen blinken und wimmeln. Die Ritter kamen in Harnisch und Wehr zurück vom großen Stechen; Noß und Mann bis an den Helmbusch voller Staub. Es wogte bunt von Grasen, Edelherrn und Knappen, von Bürgersleuten und vielem Landvolk.

Der Seppe brückte sich, wie er zur Stadt hinein fam, scheu nur an den Häusern hin: denn ob er gleich unsichtbar ging, um seiner schlechten Aleidung willen, auch weil er übel, schwach und schwindlig war vor übergroßer Anstrengung, weßhalb er nicht viel Grüßens oder Redens brauchen konnte, so war ihm doch bei jedem Schritt, wie wenn die Blicke aller Leute auf ihn zielten, und wurde rot und blaß, so oft als ein guter Bekannter oder ein Mädchen seiner alten Nachbarschaft bei ihm vorüber lachte. Er strebte einem mörite, Gesammelte Erzählungen.

engen Gäßlein zu im Bohnenviertel, wo eine alte Base von ihm wohnte. Am Eck schob er den Nanzen rechts herum, und schon von ihrem Fenster aus begrüßte ihn das gute Fraulein, seine Dot. Er sprang mit letzten Krästen die Stiege noch hinauf, aber unter der Thür knickt' er in den Knieen zusammen und schwanden ihm zumal die Sinne. Die Frau ries ihren Hausmann, holte Wein und was sonst helsen mochte. In Bälde hatten sie den armen Lungerer so weit zurecht gebracht, daß er auf seinen Füßen stehn, sich hinter den Tisch setzen, essen und trinken konnte.

Dabei erzählte ihm das Mütterlein, was sich alle die Zeit her begeben; vom großen Beilager im Schloß, wie auch, daß morgen noch ein Haupttag sei. Weil nämlich eben Faßnacht in der Nähe war und die erlauchte Braut nichts lieber sah als einen schönen Mummenschanz, so wurde von dem Nat der Stadt beschlossen, daß ein solcher mit ausnehmender Pracht auf dem Markt gehalten werde. Der Graf dagegen wollte zu Mittag die Bürgerschaft in den Straßen bewirten, welches der Jahrszeit halben wohl geschehen mochte, indem der Winter so gelind und kurz aussiel, daß wahrlich im Stuttgarter Thal fast die Bäume ausschlugen. Auf diesen Tag nun, siehst du, sprach die Base, thut Jung und Allt sein Bestes, der Arme

wie der Reiche: wer keinen Beiden oder Mohren machen kann, der findet einen bunten Lapven zum Rigeuner, und wem die Larve fehlt, der farbt fich im Gesicht. Da hat vorhin die Kiderlen, die Brone, die du kennst, sich Feierwamms und hofen von ihrem Better, meines hausmanns Buben, abgeholt und er verbutet sich mit seiner Ahne ihrem Sochzeitstaat. Seppe, wir muffen uns für dich bei Zeiten auch nach was umthun. Für jeto, schät' ich aber, haft du das Bett am nötigsten. — Ach, wohl, Frau Dot! fprach er: und ich wollt' nur, die Nacht hätt' ihre acht und vierzia Stund! - Run, meinte sie, vier haft du bis wir effen, ba läßt sich schon ein schön Stud Schlafs vorweg herunter fpinnen; - und führte ihn hinauf in eine kleine Rammer, in welcher allezeit ein gutes Sastbett aufgemacht war.

Raum hatte er sich ausgezogen, und sein zerschelltes, brechliches und ganz vermürbtes Knochenrüstwerk behutsam ausgestreckt, da schlief er auch schon wie ein Dachs, und so in einem fort, bis abends spät, wo ihm die Frau eine Suppe mit Fleisch hinauf brachte, und noch ein wenig mit ihm diskurierte. Nun wünschte sie ihm Gute Nacht und ging mit ihrem Licht.

Sie war aber die Stiege noch nicht gar hinunter, fo ruckt etwas an seinem Stuhl, ein Lämplein macht die Kammer flar und eine Stimme sagte: Grüß dich

Gott, Seppe! verschrick nit, ber Pechschwißer ist es, ber Hugelmann, der Tröster. So, so, auch wieder hiesig? Sorg' nit, ich plag' dich lang — du brauchst ber Ruh' — nur auf ein Wort: sag' an, gelt, Bursch, hast's Klözle?

Jo freile, han i's, Meister.

Laß sehn! wo steckt's? im Bündel? — hab' es schon! bei meinem Leisten! ja, ba glott er 'raus, ber Rrackenzahn. Du erzigs Narrenglückskind bu! Und hast fein nur mit feinem hund gejagt! Du Malefig= glücksspitbub bu! - Mit diefen und viel andern närrischen Ausrufungen bewies bas Männlein seine Freude. Drauf fagte es mit Ernst: Mein Sohn, bu haft dies teuere Stud, wie du zwar schuldig warft, beinem Patron getreulich überliefert, da du es nicht allein im Nonnenhof können vertrumpeln, um einen Pfifferling aus des Wasserweibs Safen, sondern konn= test vor Kaiser und Könige gehen damit, die hätten dir dies schlechte Blei gern sechsmal und mehr mit Gold aufgewogen — nun, Seppe, bent' an mich, bas jollt du nicht bereuen. Sab' Gute Nacht. - Im Geben frug er noch: Wie sicht's mit bem Laiblein?

Ja Meister, um sell bin i komma, sell ist — G'fressen?

Jo, aber ett vo mir!

Ei daß dich! hat das auch muffen verhansleartlet

fein! Nun, wenns nur g'fressen ist; gibt wieder einmal ein anders vielleicht. B'hüt Gott! Morgen bei rechter Zeit siehst mich wieder.

Die Sonne ging am andern Morgen glatt und schön herauf am Himmel und hatten die Nebel über ber Stadt mit Macht in der Früh schon vertrieben: Man hörte die Gaffen aus und ein vielfach Geläufe, Lachen und Gesprang; es war schon um die Achte, in einer halben Stunde ging der Aufzug an. Da hielt es die Base nun hoch an der Reit, daß sie ihr Patlein wecke, benn, meinte sie, auf allen Fall muß er bie Herrlichkeit mitmachen und foll so aut wie jeder andere Bürgersohn an der Gesellentafel speisen auf bes Serrn Grafen Rosten. Mit Mühe hatte sie noch gestern abend einen langen weißen Judenbart, famt Mantel und Müte für ihn bei einer Trödlerin mietweis erlangt. Sie nahm den Plunder auf den Arm, ben guten Burschen gleich auf seiner Kammer damit zu erfreuen: da klopft es und kam ein junger Gefell herein, wenig geringer als ein Sbelknabe angezogen, mit einem frachneuen, rotbraunem Wammes von Sammet, ichwarzen Pluberhofen, Kniebandern von Seide und gelben Strümpfen. Er hielt fein

Baret vors Gesicht gedeckt, und als er es wegnahm, stand da vor seiner lieben Dot der Schuster Seppe, mit Blicken, halb beschämt und halb von Freude strahlend. Die Frau schlug in die Hände, rief: Jemine! was foll bas heißen? Bub, fag, wo hast bu das geborgt? — Ihr follt's schon heut noch hören, Bas': es ift eine weitläufe Sach', und ich muß gleich fort. — Mun, fei's woher es wolle; aus einem vornehmen Schrank muß es fein. Rein, aber Sepve, wie aut dir's steht, alles, bis auf den feinen Hembkragen hinaus! Ich fag' bir, es wär Sünd und Schad, wenn du eine Larve umbändest. Mein Rud, so viel ist ausgemacht, barf seinen Spieß jett nur wo anders hintragen. Da, schau einmal, mas ich dir Schönes hatte! — Und hiermit lief sie in die Rüche, dem Anaben eine gute Giergerste zum Morgen= At zu bringen.

Derweil er seine Schüssel leerte, zog sich die Base im Alkoven festtägig an. Sie wollte des Getreibes gern auch Zeuge sein, von einem obern Fenster aus bei einem Schneider auf dem Markt. Der Scppe aber eilte ihr voraus, Sankt Leonhards Kapelle und der Wette zu, stracks auf den Plat.

Von keiner Seele unterwegs ward er erkannt, noch auch gesehn. Warum? er wird doch nicht das Lot mitschleppen? Nein, aber seine linke Brusttasche barg eine zierliche Kapsel, barinne lag ber ausgezogene Krackenzahn, gefaßt in Gold und überdies in ein goldenes Büchslein geschraubt, samt einer grünen Schnur baran. Der Hußelmann ließ alles über Nacht von einem Meister in der Stadt, mit welchem er gut Freund war, fertigen und übergab dem Seppe das Kleinod mit der Weisung, dasselbe seinem Landesherrn, dem Grafen, zu Shren seines Jubelztags nachträglich zu behändigen, sobald er merke, daß der Scherz zu Ende gehe und die Herrschaft am Aufstehen wäre.

Wie der Gesell nunmehr an Ort und Stelle kam, sah er den weiten Markt bereits an dreien Seiten dicht mit Volk besetzt und Kopf an Kopf in allen Fenstern. Er nahm seinen Stand beim Gasthof zum Abler, und zwar zusörderst unsichtbar, außer den Schranken. Etliche Schritt weit von den Häusern nämlich liesen Planken hin, dahinter mußten sich die Schaulustigen halten, daß innerhalb der ganze Raum frei bleibe für die Faßnachtsspiele, so wie auch für die fremden Tänzer und Springer, welche ihr großes Seil ganz in der Mitte querüber vom Nathaus ausgespannt hatten, dergestalt, daß es an beiden Seiten gleich schräg herunter lief und hüben und drüben noch ein breiter Weg für den Maskenzug blieb.

Am Rathaus auf der großen Altane erhub sich

ein Gezelt von safranfarbigem Sammet mit golde burchwirkten Quasten, den gräslichen Wappen und prächtigen Bannern geschmückt. Den Singang schützten sechs Hellebardierer aus der Stadtbürgerschaft. Es hingen aus den Fenstern aller Häuser bunte Teppiche heraus, und an den Schranken standen, gleich weit von einander, grüne Tännlein aufgerichtet. Von den sechs Straßen am Markt waren viere bewacht: darin sah man die Tische gedeckt für das Volk, Garküchen und Schankbuden, wo nachher Vier und Wein gezapft wurde und fünfzig Keller und Hosperschaften die Speisen empfingen.

Gegen dem Nathaus über sodann, am andern Ende des Markts, war der Spielleute Stand. Diesselben machten jeho einen großen Tusch: denn aus der Gasse hinter ihnen nahete der Hof, nämlich: Graf Sberhard, mit dem von Hohenberg, dem Vater, das jüngst vermählte Paar, wie auch des Grafen Sohn, Herr Ulrich, auf weißen, köstlich geschirrten Rossen; die Gemahlin des Grafen und andre hohe Frauen aber in Sänsten getragen; zu deren beiden Seiten gingen Pagen und ritten Kavaliere hinterdrein.

Sobald die Herrschaften, vom Schultheiß gebührend empfangen und in das Nathaus geleitet, auf der Altane Plat genommen, einige vornehme Gäste jedoch an den Fenstern, begann sogleich der Mummenschanz.

In guter Ordnung kamen aus der Gasse an dem Rathaus: Eck, beim Brunnen mit dem steinernen Ritter, so Einzelne wie ganze Rotten, aufgezogen.

Zum Anfang wandelte daher: der Winter als ein alter Mann, den lichten Sommer führend bei der Hand als eine hübsche Frau. Sie hatte einen Rosenstanz auf ihrem ungeflochtenen gelben Haar, ein Knäblein trug den Schlepp ihres Gewands, samt einem großen Blumenstrauß, ein anderes trug ihm ein Rohlenbecken nach und einen dürren Dornbusch. Auf seinem Haupt und Pelz war Schnee vom Zuckerbecken; sie raubte ihm bisweilen einen Bissen mit zierlichem Finger davon, zur Letzung bei der Hitze, das er aus Geiz ihr gern gewehrt hätte.

Nun ritt ber hörnene Siegfried ein mit einer großen Schar, auch ber schreckliche Hagen und Bolfer.

Dann gingen zwanzig Schestennarren zumal an einer Leine, die stellten sich sehr weise an, da jeder blindlings mit der Hand rückwärts den Hintermann bei seiner Nase zupfen wollte, der Letzte griff gar mühlich immer in der Luft herum, wo niemand mehr kam. Auf einem höllischen Wagen, gezogen von vier schwarzen Rossen, suhr der Saufteufel, der Spielteufel und ihr Geschwisterkind, Frau Hossahrt, mit zweien Korabellen, und hatten zum Fuhrmann den knöckernen Tod.

Jett segelte ein großes Schiff daher auf einem niederen Gestell; dies war mit wasserblauem Zeug bedeckt und sah man daran keine Näder, noch Solche, die es schoben. Auf dem Verdeck stund der Patron, ein Niederländer Kausherr, welcher sich die fremde Stadt so im Vorüberziehn beschaute.

Dahinter kam ein Kropfiger und Knegler, mit jämmerlichen bunnen Beinen, uud führte seinen wundersamen Kropf auf einem Schubkarren vor sich her mit Seufzen und häufigen Zähren, daß er der Ware keinen Räufer finde, und rief dem Schiffs= herrn nach: sein Fahrzeug hänge schief und mangele Ballasts, er wolle ihm den Kropf um ein Billiges lassen. Gar ehrlich beteuerte jener, desselben nicht benötigt zu sein; doch als ein mitleidiger Herr hielt er ein wenig an und gab dem armen Sotterer viel Trost und guten Rat: er möge seines Pfundes sich nicht äußern, vielmehr sein hüten und pflegen, es follte ihm wohl wuchern, wenn er nach Schwaben führ' auf Cannstatt, zum ungeschaffenen Tag; es möge leicht für ihn den Preis dort langen. Da dankte ihm ber arm Gansgalli taufendmal und fuhr gleich einen andern Wea: der Raufmann aber schiffte weiter.

Mit andern Marktweibern, ausländischer Mundart und Tracht, kam auch ein frisches Bauermägdlein, rief: Besen, liebe Frauen! Besen feil! — Sogleich

erschien auf bem Berbed bes Schiffs ein leichtfertiger Jüngling in abgeriffenen Kleibern, eine lange Feder auf dem hut und eine Laute in der hand. Sein Falkenauge suchte und fand die Verkäuferin flugs aus dem Haufen der andern heraus, und zum Patron hinspringend sagte er mit Gifer: in dieser Stadt fei er zu Saus, er habe gerade geschlafen und hätte schier die Reit verpaßt; er wolle da am Hafendamm auß= steigen, wofern der Patron es erlauben und ein wenig anlegen möchte. Der gute Berr rief bem Matrosen, es ward ein Brett vom Schiff ans Land gelegt, ber Jüngling füßte dem Raufmann die Sände mit Dank, daß er ihn mitgenommen, sprang hinüber und auf bas Bauernmägblein zu. Nun führten fie ein Lied selbander auf, bazu er feine Saiten schlug. Während desfelben hielt der ganze Bug, und alles horchte ftill.

> Grüß dich Gott, herzlieber Schat, Dich und beine Besen! — Grüß dich Gott, du schlimmer Wicht, Wo bist du gewesen? —

Schatz, wo ich gewesen bin, Darf ich bir wohl sagen: War in fremde Lande hin, Hab' gar viel erfahren.

Sah am Ende von der Welt, Wie die Bretter paßten,

Noch die alten Monden hell Mu' in einem Kaften:

Sahn wie schlechte Fischtuch aus, Sonne kam gegangen, Tupft' ich nur ein wenig brauf, Brannt' mich wie mit Zangen.

Hätt' ich noch ein' Schritt gethan, Hätt' ich nichts mehr funden. Sage nun, mein Liebchen, an, Wie bu bich befunden. —

In ber kalten Wintersnacht Ließest bu mich sitzen: Ach mein' schwarzbraun' Angelein Mußten Wasser schwitzen!

Darum reif' in Sommernacht Nur zur all'r Welt Enbe; Wer sich gar zu lustig macht, Nimmt ein schlechtes Enbe.

Mit diesem Abschiedsgruß ließ sie ihn stehen. Er spielte, der Dirne gelassen nachschauend, seine Weise noch vollends hinaus, stieß sich den Hut aufs linke Ohr und lief hinweg.

Es traten ferner ein fünf Wurstelmaukeler. Das waren von Alters her bei der Stuttgarter Faßnacht fünf Metgerknechte, mit Kreuzerwürsten über und über behangen, daß man sonst nichts von ihnen sah.

Sie hatten jeber über das Gesicht eine große Nindsblase gezogen, mit ausgeschnittenen Augen, das Haupt bekränzt mit einem Blunzen-Ning. Wenn es nachher zur Mahlzeit ging, dann dursten die Kinder der Stadt, für die kein Plat war an den Tischen, kommen, und durste sich jedes ein Würstlein abbinden, der Maukeler hielt still und bückte sich, wenn es nötig war; dazu wurden Wecken in Menge verteilt.

Noch gab es viel mutwillige und schöne Stam-

panenen, beren ich ungern geschweige.

Nachdem der ganze Munmenschanz an den drei Seiten des Markts langsam herum gekommen, und links vom Nathaus abgezogen war, dem Hirschen zu, bestiegen die Springer und Tänzer das Seil.

Der Seppe war die ganze Zeit an seinem Plat verharrt; auch hatte er sich lang nicht offenbar gemacht, doch endlich that er dies, auf schlaue Art, indem er sich geheim zur Erde bückte und sichtbarlich aufstand, dadurch es etwa denen, so zunächst an ihm gestanden, schien, als schlupfet' er unter den Planken hervor. Bon weger seiner edlen Kleidung wiesen ihn die Wärtel auch nicht weg, deren keiner ihn kannte; nur seine alten guten Freunde grüßten ihn von da und dort mit Winken der Verwunderung.

Der Seppe hatte bis daher alles und jedes, die ganze Mummerei, geruhig, obwohl mit unverwandtem

Mug und Ohr, an ihm vorbeiziehen lassen. aber jett die fremden Gaukler, lauter schöne Männer, Frauen und Kinder, in ihrer lüftigen Tracht ihre herrliche Runft sehen ließen, und ihnen jegliche Verrichtung, als Tanzen, Schweben, sich Verwenden, Niederfallen, Knicen, so gar unschwer von statten ging, als wär' es nur geblasen, kam ihn auf einmal große Unruh' an, ja ein unfägliches Verlangen, es ihnen aleich zu thun. Er merkte aber bald, daß folche Lust ihm von den Füßen kam, benn alle beebe, jest zum erstenmal einträchtig, zogen und drängten ihn fanft mit Gewalt nach jenem Fleck hin, wo bas Seil an einem starken Aflock am Boben festgemacht mar. und schief hinauf lief bis an die vordere Gabel. Der Seppe dachte, dieses ist nur wieder so ein Sandel wie mit der Dreherei, und fiel ihm auch gleich ein. baß Meister Hutelmann, auf bessen Geheiß er heut bie Glücksschuh' alle zween anlegen muffen, bas Lachen habe fast nicht bergen können. Er stieß die Reben hart wider das Pflaster, strafte sich felbst mit innerlichem Schelten, ob folder thörigten, ja gott= losen Versuchung und hielt sich unablässig vor im Geist Schmach, Spott, Gelächter biefer großen Menge Menschen, bazu Schwindel, jähen Sturz und Tob, fo lang bis ihm der Siedig auf der Haut ausging und er seine Augen hinweg wenden mußte.

Nun aber zum Beschluß der Gauklerkünste erschien in Bergmanns-Sabit, mit einer halben Larve vorm Gesicht, ein neuer Springer, ein kleiner, stumpiger Knorp; der nahte sich dem Haupt der Tänzer, bescheidentlich anfragend, ob ihm vergönnt sei, auch ein Problein abzulegen? Es ward ihm mit spöttischer Miene verwilligt, und alsbald beschritt er das Seil, ohne Stange. Er trug ein leines Säcklein auf bem Rücken, das er an eines ber gefreuzten Schlaghölzer hing, bann prüfte er mit einem Fuß die Spannung, lief vor bis in die Mitte und hub jest an so wunder= würdige und gewaltige Dinge, daß alles, was zuvor gesehen war, nur Stümperarbeit ichien. Kopfunter hing er plötlich, der kurze Zagstock, an dem Seil herab und zangelte sich so baran vorwärts auf bas behendeste, und wiederum zurück, schwang sich empor und stand bolzgrad; fiel auf sein Hinterteil, da schnellte ihn das Seil hinauf mit folder Macht, daß er dem Rathaus-Giebel um ein kleines gleich ge= fommen wär', und bennoch fam er wieder jedesmal schön auf denselben Fleck zu stehen und zu sigen. Zulett schlug er ein Rad von einem End bes Seils zum andern, bas ging - man fah nicht mehr was Arm ober Bein an ihm fei! So oft auch schon feit breien Stunden ber Beifallsruf erschollen war, folch ein Gejubel und Sctöbe, wie über den trefflichen Bergmann, war noch nicht erhört. Die Gaukler schauten ganz verblüfft barein, fragten und rieten unter einander, wer dieser Satan wäre? indes die andern Leute alle meinten, dies sei nur so ein Scherz und das Männlein gehöre zu ihnen. Hanswurft insonderheit stand als ein armer ungesalzener Tropf mit seinem Gugel da, sein Possenwerk war alles Läuresblosel neben solchem Meister, ob dieser schon das Maul nicht dabei brauchte.

Nachdem der Bergmann so geendigt und sich mit unterschiedlichen Scharrfüßen allerseits verneigt, fprang er hinab aufs Pflaster. Auf seinen Wink kam der Hanswurft mit Schalksehrfurcht zu ihm gesprungen, fing einen Thaler Trinkgelb auf in seinem spitzigen Sut, und nahm zugleich, höflich das Ohr herunter zu dem Männlein neigend, einen Auftrag hin, welchen er gleichbald vollzog, indem er rund herum mit lauter Stimme rief: Wer will von euch noch, liebe Leut', den häufenen Richtmeg versuchen? Es ist ein jeder freundlich und fonder Schimpf und Arges eingeladen, weß' Standes und Geschlechts er fei, das Säcklein bort am Schragen für sich herabzuholen! Es sind brei Supellaib darin. Er möge aber, rat' ich ihm, in der Geschwindigkeit sein Testament noch machen bes Säckleins wegen mein' ich nur - benn ber Geschickteste bricht oftermals ben Sals am ersten; es ist mir

felbst einmal passiert, in Bamberg auf bem Domplat - ja lacht nur!

Jett aber, liebe Leser, möget ihr Euch selbst einbilden, was für Gemurmel, Staunen und Schrecken unter der Menge entstund, als der Seppe portrat bei ben Schranken und sich zu bem Wagstück an= schickte! Mehr denn zehn Stimmen mahnten eifrig ab, ernsthafte Männer, mancher Ramerad, zumal einige Frauen setzten sich dawider: allein der Jüngling, dem der Mut und die Begier wie Feuer aus den Augen witterte, sah fast ergrimmt und achtete gar nicht darauf. Hanswurst sprang lustig herzu mit der Rreide, rieb ihm die Sohlen tüchtig ein und wollt' ihm die Bleistange reichen, doch wies der Gesell sie mit Kopfschütteln weg. Bereits aber wurden die Dienste des Narren am andern Ende des Seils auch nötig. Denn zum größten Verwundern der Zuschauer trat dort auch eins aus den Reihen hervor: man wußte nicht, sei es ein Knabe ober eine Dirne. trug ein rosenrotes weißgeschlittes Wams von Seiden zu bergleichen lichtgrünen Beinkleibern, famt Federhut, und hatte eine feine Larve vor.

Die Spielleute, Bläser und Pauker, die Gaffens wegen ihres Amtes gar vergessend saßen, griffen an und machten einen Marsch, nicht zu gemach und nicht zu flink, nur eben recht. Da traten die beiden zus gleich auf bas Seil, bas nicht zu steil anstieg, setzen die Füße, sest und zierlich, einen vor den andern, vorsichtig, doch nicht zaghaft, die freien Arme jetzt weit ausgereckt, jetzt schnelle wieder eingezogen, wie es eben dem Gleichgewicht diente.

Rein Laut, noch Obemzug warb unter ben tausenb und tausend Zuschauern gehört, ein jedes fürchtete wie für sein eigen Leben, es war als wenn jedermann wüßte, daß sich dies Paar jeho das erstemal auf solche Bahn verwage.

Die junge Gräfin bedeckte vor Angst das Gesicht mit der Hand; den Grafen selber, ihren Vater, den eisensessen Mann, litt es nicht mehr auf seinem Sitz, gar leise stand er auf. Auch die Musik ging stiller, wie auf Zehen, ihren Schritt, ja wer nur acht darauf gegeben hätte, der Nathausbrunnen mit seinen vier Nohren hörte allgemach zu rauschen und zu lausen auf, und der steinerne Nitter krümmte sich merklich.

— Nur stet! nur still! drei Schritt noch und — Juchhe! scholl's himmelhoch: das erste Ziel war gewonnen! Sie sasten beiderseits zumal, jedes an seinem Ort, die Stangen an, verschnauften, gelehnt an die Gabel.

Der unbekannte Knabe wollte sich die Stirne wischen mit der Hand, uneingedenk der Larve: da entsiel ihm dieselbe zusamt dem Hut und — ach!

ein Graus für alle Gefreundte, Bettern und Basen. Gespielen, Bekannte, so Buben als Madchen - bie Brone ist's! Die Brone Kiberlen, einer Witme Tochter von hier! — so ging's von Mund zu Mund. Ist es benn eine Menschenmöglichkeit? rief eine Bürstenbindersfrau: das Bronele, meiner nächsten Nachbarin Kind? Je! Gott sei Dank, bärig vor einer halben Stund' ift ihre Mutter heim — es ward ihr übel schon über ben vorigen Rünften - und jest bas eigne Rind — ber Schlag hätt' fie gerührt, wenn sie das hätte sehen sollen! — Schon erhoben sich wiederum Stimmen im Kreis, und noch lauter als vorhin beim Seppe, mit Drohen, Bitten und Flehn an die Dirne, nicht weiter zu gehen. Sie aber, ganz verwirrt, flammrot vor Scham, nicht wissend felbst wie ihr geschehn, wie sie's vermocht, stand da wie am Branger, die Augen schwammen ihr und ihre Kniee zitterten. Ein Mann lief fort, eine Leiter zu holen.

Derweil war aber schon ber klinke Bergmann an ber andern Seite zum Seppe auf bas Seil gekommen und hatte ihm etwas ins Ohr geraunt, worauf ber ungesäumt den linken Schuh abzog und seiner Partenerin mutig die Worte zurief: komm, Brone, es hat keine Not! trau' auf mein Wort, faß' dir ein Herz und thu' mit deinem rechten Schuh wie du mich eben

fahst mit meinem linken thun, und wirf ihn mir ted qu!

Sie folgte dem Geheiß, mit Lächeln halb, und halb mit Weinen, warf — da flog der Schuh dem Burschen wie von selber an seinen ausgestreckten Fuß. Nun warf er ebenfalls, und ihr geschah dasselbe.

Jett, Lrone, mir entgegen! Es ist nur bis ich bich einmal beim kleinen Finger habe, und wenn bu mit der Patschand einschlägst, dann soll es mir und dir etwas Gutes bedeuten! Frisch dran, ihr Spielsleut, macht uns auf, und einen lustigen.

Das fehlte nicht. Die vier Füße begannen sich gleich nach dem Zeitmaß zu regen, nicht schrittweis wie zuvor und bedächtig, vielmehr im kunstgerechten Tanz, als hätten sie von kleinauf mit dem Seil verstehrt, und schien ihr ganzes Thun nur wie ein liebsliches Gewebe, das sie mit der Musik zustand zu bringen hätten. Von nun an waren alle Blicke sorgslos und wohlgefällig auf das hübsche Paar gerichtet und gingen immer von einem zum andern. Der Mann auf dem Brunnen hatte längst wieder den Atem gesunden, und das Wasser sprang aus den vier Rohren noch einmal so begierig als sonst. Auf jedem Mädchen-Antlitz, unten auf dem Platz und oben in den Fenstern, war aber recht der Wiederschein der Annut zu erblicken, die man vor Augen hatte.

Kein Kriegsmann war so trutig, und kein Graubart von der Ratsherrnbank so ernsthaft und gestreng, daß ihm das Herz dabei nicht lachte, und die Hand-werksgesellen der Stadt waren stolz, daß einer von den Ihren vor all den fremden Gästen so herrlichen Ruhm davontrage.

Der Seppe-sah im Tanz nicht mehr auf seinen schmalen Pfad, noch minder nach den Leuten hin, er schaute allein auf das Mädchen, welches in unverstellter Sittsamkeit nur je und je seine Augen aushob.

Als beide in der Mitte jest zusammen kamen. ergriff er sie bei ihren Sänden, sie standen still und blickten sich einander freundlich ins Gesicht; auch sah man ihn ein Wörtlein heimlich mit ihr fprechen. Danach auf einmal sprang er hinter sie und schritten beide, fich im Tang ben Rücken kehrend, auseinander. Bei der Kreuzstange machte er Halt, schwang seine Müte und rief gar herzhaft: Es sollen die gnädigften Herrschaften leben! — Da denn der ganze Markt zusammen Livat rief, breimal, und einem jeden Teil besonders. In mährend diesem Schreien und Tumult, unter dem Schall der Zinken, Pauken und Trompeten lief der Seppe zur Prone hinüber, die bei der andern Gabel stand, umfing sie mit den Urmen fest und füßte sie vor aller Welt! Das fam so unverhofft und sah so schön und ehrlich, daß

manchem vor Freude die Thränen los wurden, ja die liebliche Gräfin erfaßte in jäher Bewegung den Arm ihres Manns und drückt' ihn an sich. Nun wandte sich die Brone, und unter dem Jauchzen der Leute, dem Klatschen der Ritter und Damen, wie hurtig eilte sie mit glutroten Wangen das Seil hinab, der Seppe gleich hinter ihr drein, das leinene Säckslein mitnehmend.

Kaum daß sie wiederum auf festem Boden waren, kam schon ein Laufer auf sie zu und lud sie ein, auf die Altane zu kommen; das sie auch ohnedem zu thun vorhatten.

Sämtliche hohe Herrschaften empfingen sie im Angesicht des Bolks mit Glückwünschen und großen Lobsprüchen, dabei sie sich mit höslicher Bescheidung annoch alles weiteren Fragens enthielten, indem sie zwar nicht zweiselten, daß es mit dem Gesehenen seine besondere Bewandtnis haben müsse, doch aber solchem nachzusorschen nicht dem Ort und der Zeit gemäß hielten. Der Seppe nahm bald der Gelegenzheit wahr, ein wenig rückwärts der Gesellschaft, den zwilchenen Sack auszumachen, nahm die Laiblein heraus und legte sie, hösischer Sitte unkundig, nur frei auf die Brüstung vor die Frau Gräsin Mutter, als eine kleine Verehrung sür sie, vergaß auch nicht dabei zu sagen, daß man an diesem Brot sein ganzes

Leben haben könne. Sie bedankte sich freundlich ber Cabe, obwohl fie, des Gefellen Wort für einen Scherz hinnehmend, den besten Wert derselben erst nachder= hand erfuhr. Dann zog er fein Geschenk für ben erlauchten Serrn heraus. Wie fehr erstaunte dieser nicht bei der Eröffnung der Kapsel! und aber wie viel mehr noch, als er das goldene Büchlein aufschraubte! Denn er erriet urplöglich, mas für ein Bahn das sei, bemeisterte jedoch in Mienen und Gebärden Verwunderung und Freude. Er wollte ben Gesellen aleichwohl seines Danks versichern, that eben den Mund dazu auf, als an der andern Seite brüben der schönen Irmengard ein Freudenruf ent= fuhr, daß alles auf sie blickte. Die Brone nämlich hatte ihr ein kleines Lädlein dargebracht, worin die verlorene Perlenschnur lag. (Der kluge Leser benkt schon selbst, wer früh am Morgen heimlich bei der Dirne war.) Nicht aber könnte ich beschreiben das holde Frohlocken der Dame, mit welchem sie den Schmuck ihrem Gemahl und ben andern ber Reihe nach wies. Er war unverlett, ohne Makel geblieben und jedermann beteuerte, so edle große Perlen noch niemals gesehen zu haben. Nunmehr verlangte man zu missen, mas Graf Gberhard befam. Seht an, sprach er: ein Reliquienstück, mir werter als manch köstliche Meden an einer Kleinobschnur: des Königs

Salomo Zahnstocher, so er im täglichen Gebrauch gehabt. Mein guter Freund, der hochwürdige Abt von Kloster Hirschau sendet ihn mir zum Geschenk. Er soll, wenn man disweilen das Zahnsleisch etwas damit rizet, den Weisheitszahn noch vor dem Schwabensalter treiben. Da wir für unsere Person, so Gott will, solcher Fördernis nicht mehr bedürsen, so benken wir dies edle Werkzeug, auf ausdrückentlich Begehren, hie und da in unserer Freundschaft hinzuleihen, es auch gleich heut, da wir etliche Junker zu Gast haben werden, bei Tafel mit dem Nachtrunk herumzgehen zu lassen. — So scherzte der betagte Held, und alles war erfreut, ihn so vergnügt zu sehen.

Jett wurde den Bürgern das Zeichen zum Essen gegeben. Für jede Gasse, wo gespeist ward, hatte man etliche Männer bestellt, welche dasür besorgt sein mußten, daß die Geladenen in Ordnung ihre Sitze nahmen. So lang dis dies geschehn war, pslogen die Herren und Damen heiteren Gesprächs mit dem Gesellen und der Vrone. Ein Diener reichte Spaniers Wein in Stotzengläsern, Hohlippen und Krapsen herum, davon die beiden auch ihr Teil genießen mußten. — Ihr seid wohl Bräutigam und Braut? frug die Frau Mutter. — Ja, Ihro Inaden, sprach der Seppe: dasern des Mädchens Mutter nichts dawider hat, sind wir's, seit einer halben Stunde.

- Was? rief ber Graf: Ihr habt euch auf bem Seil versprochen? Nun, bei den Beiligen zusammen. ber Streich gefällt mir noch am allerbesten! So etwas mag doch nur im Schwabenland passieren. Glücken. ihr braven Kinder! Auf einem Becher lieset man den Spruch: Lottospiel und Heiratstag Ohn' groß' Gefahr nie bleiben mag. Ihr nun, nach folder Probe, seid quitt mit der Gefahr euer lebenlang. - Dann fprach er zu seinem Gemahl und ben Andern: jett laßt uns in die Gaffen gehn, unfern mackeren Stuttaarter Bürgern gesegnete Mablzeit zu wünschen. brauf wollen wir gleichfalls zu Tisch. Das Brautpaar wird dabei sein, hört ihr? Rommt in das Schloß zu uns. Ihr habt Urlaub auf eine Stunde; bas mag hinreichen, euch ben mütterlichen Segen zu erbitten, wo nicht, so will ich felbst Fürsprecher sein.

Begehrt nun der Leser noch weiteres zu wissen, als da ist: wie sich das Brautpaar heimgefunden; ob sie von Freunden und Neugierigen nicht unterwegs erdrückt, zerrissen und gefressen worden? was Mutter Kiderlen und was die Base sagte? wie es denn bei der grässichen Tasel herging, auch was nachher der Graf mit dem Seppe besonders verhandelt und so mehr — so würde ich bekennen, daß meine Spule

abgelaufen sei, bis auf bas Wenige, bas hier nach= folgt.

Am Markt, gegen dem Adler über, fieht man bermalen noch ein merkwürdiges altes Saus, vorn= her versehen mit drei Erkern, davon ein paar auf den Ecken gar heiter, wie Türmlein, stehn, mit Knöpfen und Windfahnen; hüben und drüben, unterhalb der Ed-Borfprunge, zwei Beiligenbilder aus Stein gehauen, je mit einem kleinen Baldachin von durch= brochener Arbeit gedeckt: Maria mit dem Kind, samt bem jungen Johannes einerseits, und St. Christoph der Riese andererseits, wie er den Knaben Jesus auf seiner Schulter über das Wasser trägt, einen Baumstamm in der Faust zum Stab. Dies Haus in seinen Grundfesten, samt bem Warengewölb, vermutlich noch dasselbige — gehörte von Voreltern her dem Grafen eigentümlich, und ward von ihm auf jenen Tag unserem Schuster in Erkenntlichkeit für seine kostbare Gabe und zum Beweis besonderer Gnade als freie Schenkung überlassen, nebst einem Teil des inbefindlichen Hausrats, welchem der Graf schalkhaftigerweise noch einen neuen Schleifstein mit Rad beifügte. Die Brone bekam von den gnädigen Frauen einen fünstlich geschnitten Gichenschrank voll Linnenzeug zu ihrer Aussteuer.

Um Hochzeittag gaben sich beibe bas Wort, ihre

Glücksschuh zwar zum ewigen Gebächtnis bankbar aufzuheben, doch nie mehr an den Fuß zu bringen. indem sie alles hätten, vornehmlich aneinander selbst, was sie nur wünschen könnten, auch überdies hofften, mit christlichem Fleiß ihr Zeitliches zu mehren.

Der Seppe, jett Meister Joseph geheißen, blieb seinem Sewerbe getreu, noch über achtundzwanzig Jahr; dann lebte er als ein wohlhabender Mann und achtbarer Ratsherr, mit Kindern gesegnet, seine Tage in Ruh mit der Vrone.

Unter seinen Sausfreunden war einer, man hieß ihn ben Datte, der kam an jedem britten Samstag-Abend auf ein Glas Wein und einen guten Ras zu ihm, mit bem Beding, daß niemand fonst babei fei, als die liebwerte Frau und die Kinder (diese hatte er gern und sie thaten und spielten als klein mit ihm. wie wenn er ihresgleichen wäre). Da ward alsbann geschwatt von Zunftgeschäften und von den alten Reiten, ingleichem gern von einem und bem andern ein starker Schwank erzählt. Derfelbe Hausfreund brachte ben werten Cheleuten an ihrem golbenen Rubeltag ein filbernes Handleuchterlein, vergolbet, in Figur eines gebückten Männleins, so einen schweren Stiefel auf dem Saupte trägt und einen Laib unter bem Arm. Rings aber um den Juß des Leuchters maren eingegraben diese Reime:

Will femand sehn mein frazzengsicht ich halt ihm selbs darzu das licht, mich kränket nur daß noch zur kund mich geküßt kein frauenmund. die mir allein gefallen hat ein cron und schausalt dieser kadt hab ich vor sunsig jaren heunt müeßen lassen meinem freund. zum date hant se mich erkorn zu schlichten zwilauf hadder zorn, deß gieng ich müeßig all die jar mag es auch bleiben immerdar.

Ilnd nun, mein Lefer, liebe Leserin, leb' wohl! Deucht dir etwa, du habest jetzt genug auf eine Weile an Märchen, wohl, ich verspreche, dergleichen sobald nicht wieder zu Markte zu bringen; gesiel dir aber dieser Scherz, will ich es gleichwohl also halten. Es gelte, wie geschrieben steht zum Schluß des andern Buchs der Maccabäer: allezeit Wein oder Wasser trinken ist nicht lustig, sondern zuweilen Wein, zuweilen Wasser trinken, das ist lustig; also ist es auch lustig, so man mancherlei lieset. Das sei das Ende.

## Der Bauer und sein Sohn.

Märchen.

Morgens beim Aufstehn fagt einmal ber Peter ganz erschrocken zu seinem Weib: "Gi, schau boch, Ev', was hab' ich da für blaue Flecken! Am ganzen Leib schwarzblau! - und benkt mir doch nicht, daß ich Händel hatte!" "Mann!" sagte die Frau, "du hast gewiß wieder den Sanfel, die arme Mähr, halb labm aeschlagen? Lom Chni hab' ich das wohl öfter benn hundertmal gehört: wenn einer sein Lieh malträtiert. fei's Stier, sei's Efel ober Pferd, ba schickt es seinem Beiniger bei Nacht die blauen Mäler zu. Jett haben wir's blank." Der Peter aber brummte: "hum, wenn's nichts weiter zu bedeuten hat!" schwieg still und meinte, die Flecken möchten ihm den Tod an= fagen; beshalb er auch etliche Tage zahm und ge= schmeidig war, daß es dem ganzen Saus zu aut kam. Raum aber ist ihm die Haut wieder heil, da ist er wie immer der grimmige Peter mit seinem roten

Kopf und lauter Flüchen zwischen ben Zähnen. Der Hansel sonderlich hatte sehr böse Zeit, dazu noch bittern Hunger, und wenn ihm oft im Stall die Knochen alle weh thaten von allzuharter Arbeit, sprach er wohl einmal vor sich hin: ich wollt', es holte mich ein Dieb, den würd' ich sanft wegtragen!

Es hatte aber ber Bauer einen herzguten Jungen, Frieder mit Namen, der that dem armen Tier alle Liebe. Wenn die Stallthür aufging, etwas leiser wie sonst, drehte der Hansel gleich den müden Kopf herum, zu sehn, ob es der Frieder sei, der ihm heimlich sein Morgen= oder Besperbrod brachte. So kommt der Junge auch einmal hinein, erschrickt aber nicht wenig: denn auf des Braunen seinem Rücken sitzt ein schöner Mädchen=Engel mit einem silberhellen Rock und einem Wiesenblumenkranz im gelben Haar und streicht dem Hansel die Bückel und Beulen glatt mit seiner weißen Hand. Der Engel sieht den Frieder an und spricht:

"Dem wadern Hansel geht's noch gut, Wenn ihn die Königsfrau reiten thut. Arm Frieder Wird Ziegenhüter, Kriegt aber Übersluß, Wenn er schüttelt die Ruß, Wenn er schüttelt die Ruß,

Solches gesagt, verschwand ber Engel wieder und war nicht mehr da. Den Knaben überlief's, er huschte

hurtig aus der Thür. Als er aber den Worten, die er vernommen, weiter nachsann, ward er fast traurig. "Ach!" bachte er, "ber Ziegenbub vom Flecken fein. bas ist boch gar ein faul und ärmlichs Leben, ba kann ich meiner Mutter nicht das Salz in die Suppe ver= Aber Nüss'? woher? In meines Vaters Garten wachsen keine; und wenn ich sie auch ganzer Säce voll schütteln follte, wie ber Engel verheißt, bavon wird niemand satt. Ich weiß, was ich thun will, wann ich die Ziegen hüten muß: ich fammle Besenreisig nebenher und lerne Besen binden, da schafft sich doch ein Kreuzer." Solche Gedanken hatte Frieder jenen ganzen Tag, sogar in der Schule und schaute darein wie ein Träumer. "Wie viel ift fechs: mal fechs?" fragte ber Schulmeister beim Ginmaleins. "Run, Frieder, mas geht dir heut im Kopf herum? schwät!" Der Bub, voll Schrecken, wußte nicht, follt' er fagen: Befenreisig, ober: sechsunddreißig, benn eigentlich war beides richtig; er sagte aber: "Besenreisig!" Da gab es ein Gelächter, daß alle Fenster klirrten, und blieb noch lang ein Sprichwort in der Schule, wenn einer in Gedanken faß: der hat Besenreisia im Ropf.

In der Nacht konnte Frieder nicht schlafen. Gins mal kam es ihm vor, als sei es im Hof nicht ges heuer; er richtete sich auf und sah durchs Fenster über seinem Bett. Sieh da! drang eine Helle aus dem Stall und kam der Hansel heraus und der Engel auf ihm, der ritt ihn aus dem Hof so sachten Tritts, als ging es über Baumwolle weg. Im ersten Augenzblick will Frieder schreien, doch gleich befinnt er sich und denkt, es ist ja Hansels Glück! — legte sich also geruhig wieder hin und weint nur still in die Kissen, daß jetzt der Hansel fort sein soll und nimmer wieder kommen.

Wie nun die Zwei auf offener Straße waren und ber Gaul im hellen Mondschein seinen Schatten sah, sprach er für sich: "Ach! bin ich nicht ein dürres Bein! eine Königin fäße mir nimmermehr auf." Der Engel sagte weiter nichts hiegegen und lenkte bald seitwärts in einen Feldweg ein, wo sie nach einer guten Strecke an eine schöne Wiese kamen; sie war voll goldener Blumen und hieß die unsichtbare, benn sie von ordinären Leuten nicht gesehen ward und ging bei Tage immer in einen nahen Wald hinein, daß sie kein Mensch ausfand. Kam aber auter armer Leute Kind mit einem Rühlein, ober Geiß daher, dem zeigte der Engel die Wiese; es wuchs ein herrliches Futter auf ihr, auch mancherlei seltsame Kräuter, bavon ein Tier fast wunderbar gedieh. Auf bemfelbigen Plat stieg ber Engel jest ab, fprach: "Weide, Sans!" lief bann am Bach bin=

unter und schwand in die Lüste, nur wie ein Stern am Himmel hinzückt. Der Hansel seinerseits fraß aber tapfer zu; und als er satt war, that's ihm leid, so sett und milchig war das zarte Gras. Endlich kommt ihm der Schlaf; also legt er sich stracks an den Hügel dort bei den runden Buchen und ruht bei vier Stunzden. Weckt ihn mit eins ein Jägerhorn, da war es Tag und stund die Sonne hell und klar am Himmel. Nisch, springt er auf, sieht seinen Schatten auf dem grünen Nasen, verwundert sich und spricht: "Si! was din ich sür ein schmucker Kerl geworden! unecket, glatt und sauber!" So war es auch, und glänzte seine Haut als wie in Öl gebadet.

Nun aber jagte ber König bes Landes schon ctliche Tage in selbiger Gegend und ging just aus dem Wald hervor mit seinen Leuten. "Ah schaut! ah schaut!" rief er: "was für ein schönes Roß! wie es die stolzen Glieder übt in Sprüngen und lustigen Säten!" So sprechend trat er nahe herzu mit den Herren vom Hose, die vernahmen sich alle über das Pferd und klopsten ihm liedkosend auf den Hals. Sagte der König: "Reit', Jäger, in das Dorf hinein, zu fragen, ob dieses Tier nicht seil. Sag' ihnen, es käm' an keinen schleckten Herrn." Derselbe Jägers=mann ritt eine Schecke, welche dem Hansel wohlgessiel, derhalben er von selbst mit in den Flecken trabte,

wo die Bauern alsbald neugierig die Köpfe aus den Fenstern streckten. "Hört, Leute! wessen ist der seine Braun?" rust der Jäger durch die Gassen. "Mein ist er nicht! — Das ist kein hiesiger!" hieß es von allen Seiten. "Sieh, Frieder, guck!" sagte der Peter, "das ist ein ungrischer. Ich wollt', der wär' mein." Zuletzt beteuerte der Hussensch, ein solches Tier sei auf sechs Meilen im Revier gar nicht zu Hause. Da ritt der Jäger samt dem Hansel zum König zurück, vermelbend: "das Roß ist herrenlos." "Behalten wir's denn!" versetzte der König, und ging der Zug also weiter.

Indessen meint der Peter, es wäre Zeit sein Vieh zu füttern, und stößt mit Gähnen die Stallthür auf. Hu! macht der Rüpel Augen, wie er den leeren Stand der Mähre sieht! Lang waren ihm alle Gedanken wie pelzen. "Zum Kuckuck!" suhr er endlich auf, "wird nicht viel sehlen, war da vorhin der fremde Gaul mein Hansel und ist's mit des Teusels Blendwerk geschehen, daß ihn kein Mensch dasür erkannte!" Der Peter wollte sich die Haar' ausrausen: allein was konnte er machen? Der Gaul war sort. Es haben mich nur die zwei Öchslein gedauert. An denen ließ der Unmensch seinen Grimm in diesen Tagen aus und mußten sie für ihrer drei arbeiten. Was ihnen aber, nächst Püffen, Schlägen, Hungerleiden,

bas Leben vollends ganz verleibete, das war das Heimweh nach dem braven Hans. Sie trauerten und wurden wie verstockt und thaten alles hinterstsfür; deshalb der Peter leis zu seinem Weibe sprach: "Es ist schon nicht anders, die Ochsen sind mir auch verhert." Bald wurden die Ehleute eins, daß sie das Paar für ein Spottgeld dem Metger abließen; der schlachtete sie in der Stadt. Allein was geschieht? In einer Nacht, da alles schließ, klopst es dem Peter am Laden; schreit er: "Wer ist da drauß?" Antworten ihm zwo tiese Baßstimmen:

"Der Walse und ber Bleß Müssen wandeln beinetwegen, Wollen zu fressen, fressen in ihre kalten Mägen!"

Dem Peter schauerte die Haut, er zupfte sein Weib: "Steh' du auf, Ev!" "Ich nicht!" antwortete die Frau, "sie wollen halt ihr Sach von dir." So stund der Großmaul auf mit Zittern, warf ihnen Futter hinaus, und wie sie damit fertig waren, gingen sie wieder.

Nun kam das Unglück Schlag auf Schlag. Der Peter brachte zwar vom nächsten Markt wieder zween Stiere heim, allein da zeigte sich's, es wollte mit aller Lieb kein Vieh mehr in dem Stalle bleiben: die beis den Stiere samt der Kuh wurden krank, man mußte sie mit Schaden aus dem hause thun. Der Peter

läuft zu einem Hegenbanner, will sagen Erzspitzbuben, legt ihm gutwillig einen Thaler hin, dafür kriegt er ein Pulver, mit dem soll er den Stall durchräuchern, Schlag Zwölse um Mittag. Er räucherte auch wirklich so handig, daß er die Glut ins Stroh brachte, und schlug der rote Hahn alsbald die Flügel auf dem Dach, das heißt, Stallung und Scheuer ging in lichten Flammen auf; mit knapper Not konnte die Löschmannschaft das Wohnhaus retten. Peter, wo will's mit dir hinaus? — Die nächste Nacht klopst es am Kammerladen. "Wer ist da?"

"Der Walse und ber Bleß Kommen in Wind und Regen, Wollen zu fressen, fressen in ihre kalten Mägen!"

Da fuhr der Peter in Verzweiflung aus dem Bett, schlug die Hände überm Kopf zusammen und ries: "Ach mein! ach mein! soll ich die Toten füttern und hab' doch bald für die Lebendigen nichts mehr!" Das erbarmte die Tiere, sie gingen fort, kamen auch nimmermehr.

Anstatt daß der Peter jetzt in sich geschlagen hätte und seinen Frevel gut gemacht, bot er dem Jammer Trutz im Wirtshaus unter lustigen Gesellen. Ze mehr sein Weib ihn schalt und lamentierte, um desto weniger schmeckt's ihm daheim; er machte dabei Schuls den, kein General hätt' sich dran schämen dürsen, und bald kam es so weit, daß man ihm Haus und Gut verkaufte. Jett mußte er taglöhnen, und auch sein armes Weib spann fremder Leute Faden. Der Frieder aber, der saß richtig vor dem Dorf, hielt einen Stecken in der Hand und wartete der Ziegen oder band Besenreis auf den Verkauf.

Drei Sahre waren so veraangen, begab sich's ein= mal wieder, daß der König das Wildschwein jagte. und war auch die Königin diesmal dabei. Weil es aber Winterszeit war und sehr kalt, wollten die Herr= schaften das Mittagsmahl nicht gern im Freien nehmen. sondern die königlichen Röche machten ein Essen fertig im Greifenwirtshaus und speiste man im obern Saal vergnüglich, bazu die Spielleute bliefen. Das Volk aber stund auf der Gaffe, zu horchen. Als nun= mehr nach der Tafel die Pferde wieder vorgeführt wurden und man nun auch das Leibroß der Königin zäumte, stund vornean der Ziegenbub, der sprach gar feck zum Reitknecht bin: "das Roß ist meines Vaters Roß, daß Ihr's nur wißt!" Da lachte alles Volk laut auf; der Braune aber wieherte dreimal für Freuden und strich mit seinem Ropf an Frieders Achsel auf und nieder. Dies alles sah und hörte die Königin vom Fenster hochverwundert und fagt' es gleich ihrem Gemahl. Derfelbe läßt ben Riegen= buben rufen und dieser tritt bescheidentlich, doch munter.

in den Saal mit Backen rosenrot, und war er auch sonst ein sauberer Bursche mit lachenden Augen, ging aber barfuß. Red't ihn ber König an: "bu sagtest ja, das schöne Pferd da unten wär' beines Vaters, nicht?" "Und ist auch wahr, Herr, mit Respekt zu melben." "Wie willst bu das beweisen, Bursch?" "Ich will es wohl, wenn Ihr's vergönnt. Den Reitknecht hört' ich rühmen, das Roß ließe niemand aufsiten, außer die Königin, der es gehöre. Nun follt Ihr aber fehn, ob mir's nicht ftille hält und nachläuft, wenn ich ihm Hansel rufe: danach mögt Ihr denn richten, ob ich die Wahrheit sprach." Der König schwieg ein Weilchen, sprach dann zu einem seiner Leute: "bringt mir drei wackre Männer aus der Gemeine her, damit wir hören, was sie dem Knaben zeugen." Als nun die Männer kamen und über das Pferd gefragt wurden, so fiel ihr Ausspruch nicht zu Frieders Gunften aus. Da thät der Knabe feinen Mund selbst auf und hub an, treu und ein= fältig die Geschichte vom Engel zu erzählen, wie er ben Hansel entführte, auch wie er ihm unlängst wieber erschienen sei und ihm die unsichtbare Wiese ge= zeigt habe, welche den Hansel so stattlich gemacht. Darüber waren freilich die Anwesenden hoch erstaunt, etliche blickten schelmisch, allein die Königin sagte: "gewiß, das ist ein frommer Sohn und steht ihm die

Wahrheit an ber Stirn gefchrieben." Der König felbst schien dem Buben wohlgesinnt, doch, weil er guter Laune war, sprach er: "das Probstück wollen wir ihm nicht erlassen." hiermit rief er ben Frieder an ein Seitenfenfter, das nach bem Freien ging auf einen Grasplat, weit und flach, in bessen Mitte stund ein großer Nußbaum, wohl hundert Schritt vom Saus; es lag aber alles bicht überschneit, benn es im Christ= mond war. "Du fiehst," sagte ber König, "die große Wiese hier." "D ja, warum benn nicht," rief ein Hofmann, des Königs Spaßmacher, halblaut da= zwischen: "es ist zwar eine von den unsichtbaren, denn fie ist über und über mit Schnee zugedeckt." Die Hofleute lachten; ber König aber fprach zum Anaben: "laß dich ein loses Maul nicht irren! Schau, du follst mir auf dem Sansel einen Ning rund um den Ruß= baum in den Schnee hier reiten, und wenn es aut abläuft, foll aller Boden innerhalb des Rings dein eigen sein!" Da freuten sich die Schranzen, meinend, es gabe einen rechten Schnack; ber Frieder wurde aber fo freundlich, daß er die weißen Bahne nicht wieder unterbringen konnte. Das Roß ward vorge= führt (nachdem man ihm zuvor den goldnen Frauen= sattel abgenommen), es jauchzte hellauf, und alles Bolk mit ihm, und Frieder faß oben mit Ginem Schwung. Erst ritt er langsam bis zur Wiese vor.

hielt an, und maß mit dem Aug' nach allen Seiten ben Abstand vom Baum, bann sett' er ben Sanfel in Trab und endlich in gestreckten Lauf, bas ging wie geblasen und war es eine Lust ihm zuzusehen. wie sicher und wie leicht der Bursche faß. Er war aber nicht dumm und nahm den Kreis so weit als er nur konnte; gleichwohl lief berselbe am Ende jo schön zusammen, als war er mit bem Birkel gemacht. Mit Freudengeschrei ward der Frieder empfangen, im Ru faß er ab, füßte ben Sanfel auf den Mund und ber König am Fenster winkt' ihm herauf in ben Saal. "Du haft," fprach er zu ihm, "bein Probstück wohl gemacht; die Wiese ist bein. Den Sanfel anbelangend, ben kann ich dir nicht wieder geben: ich hab' ihn meiner Rönigin geschenkt; soll aber bein Schabe nicht fein." Mit diesen Worten brückte er ihm ein Beutelein in die Hand, gespickt voll Dublonen. Des war ber Knabe sehr zufrieden, zumal die Königin hinzufette: er möge alle Jahre zur Stadt kommen, in ihrem Schloß vorsprechen und den Hansel besuchen. "Ja," rief der Frieder, "und da bring' ich Euch zur Kirch= weih' allemal ein Säcklein grüne Ruff' vom Baum!" "Bleib' es dabei!" fagte die Königin; fo schieden sie. Der Frieder lief heim durch all das Volksgewühl und Gejubel hindurch, ju feinen Eltern. Der Peter hatte ben Ritt von weitem heimlich mit angesehen,

und jetzt that er in seinem Herzen ein Gelübbe — ich brauche ja wohl nicht zu sagen, worin das bestand. Genug, der Hansel und der Frieder hatten ihm wieder auf einen grünen Zweig geholsen: er wurde ein braver, ehrsamer Mann, dazu ein reicher, der einen noch reichern Sohn hinterließ. Seit dieser Zeit hat sich im ganzen Dorf kein Mensch an einem Tier mehr versündigt.

## Die Pand der Jezerte.

Märchen.

In des Königs Garten, eh' das Frühlicht schien, rührte der Myrtenbaum die Blätter, sagend:

Ich spüre Morgenwind in meinen Zweigen; ich trinke schon den süßen Tau: wann wird Jezerte kommen?

Und ihm antwortete die Pinie mit Säufeln:

Am niedern Fenster seh' ich sie, des Gärtners Jüngste, schon durchs zarte Gitter. Bald tritt sie aus dem Haus, steigt nieder die Stufen zum Quell und klärt ihr Angesicht, die Schöne.

Darauf antwortete ber Quell:

Nicht Salböl hat mein Kind, nicht Öl der Rose; es tunkt sein Haar in meine lichte Schwärze, mit seinen Händen schöpft es mich. Stille! ich höre das Liebchen.

Da kam des Gärtners Tochter zum Born, wusch sich und kämmte sich und flocht ihre Zöpfe.

Und sieh, es traf sich, daß Athmas, der König, aus dem Palaste ging, der Morgenkühle zu genießen, bevor der Tag andrach; und wandelte den breiten Weg daher auf gelbem Sand und wurde der Dirne gewahr, trat nahe zu und stand betroffen über ihre Schönheit, begrüßte die Erschrockene und füßt' ihr die Stirn.

Seit diesem war sie Athmas lieb und kam nicht mehr von seiner Seite Tag und Nacht; trug köstzliche Gewänder von Byssus und Seide, und war gezehrt von den Vettern des Königs, weil sie sich hold und demütig erwies gegen Große und Kleine und gab den Armen viel.

Übers Jahr aber wurde Jezerte krank, und half ihr nichts, sie starb in ihrer Jugend.

Da ließ der König ihr am Garten des Palasts ein Grabgewölbe bauen, wo der Quell entsprang, darüber einen kleinen Tempel, und ließ ihr Vildnis drin aufstellen aus weißem Marmor, ihre ganze Gestalt, wie sie sebte, ein Bunderwerk der Kunst. Den Quell aber hielt das Volk heilig.

Alle Monden einmal ging der König dahin, um Fezerte zu weinen. Er redete mit niemand jenen Tag, man durfte nicht Speise noch Trank vor ihn bringen.

Er hatte aber eine andere Buhle, Raïra; die

ward ihm gram barob und eiferte im stillen mit der Toten; gedachte, wie sie ihrem Herrn das Ans denken an sie verkümmere und ihm das Bild vers derbe.

Sie beschied insgeheim Jedanja zu sich, einen Jüngling, so dem König diente; der trug eine heimsliche Liebe zu ihr, das war ihr nicht verborgen. Sie sprach zu ihm: Du sollst mir einen Dienst erzeigen, dran ich erkennen will, was ich an dir habe. Bersnimm. Ich höre von Jezerten immerdar, wie schön sie gewesen, so daß ich viel drum gäbe, nur ihr Bildenis zu sehen, und ob ich zwar das nicht vermag, weil mein Herr es verschworen, will ich doch eines von ihr sehen, ihre Hand, davon die Leute rühmen, es sei ihresgleichen nicht mehr zu sinden. So sollst du mir nun dieses Wunder schaffen und mir vor Augen bringen, damit ich es glaube.

Ach, Herrin, sagte er, ich will dich selbst hin= führen, daß du Jezerte beschauest, bei Nacht.

Mit nichten! antwortete sie: wie könnte ich aus dem Palaste gehen? Thu', wie ich sagte, Lieber, und stille mein Gelüst. — Und sie verhieß ihm große Gunst, da versprach es der Knabe.

Auf eine Nacht ersah er die Gelegenheit durch Pforten und Gänge, und kam zum Grabmal unbesschrieen, denn die Wache stand in den Höfen. Er hatte aber einen künstlichen Haken, ber öffnete bas Schloß, und wie er eintrat, sah er bas Bildnissstehn im Schein der Lampen; die brannten Tag und Nacht.

Er trat herzu, faßte die eine Hand und brach sie ab, hart über dem Gelenke, barg sie in seinen Busen, eilte und zog die Thür hinter sich zu.

Wie er nun längs ber Mauer hinlief, vernahm er ein Geräusch und beuchte ihm als käme wer. Da nahm er in der Angst die Hand und warf sie über die Mauer hinweg in den Garten und floh. Die Hand siel aber mitten in ein Beilchenbeet und nahm keinen Schaden. Alsbald gereuete den Jüngling seine Furcht, denn sie war eitel, und schlich in den Garten, die Hand wieder zu holen; er sand sie aber nicht, und suchte bis der Tag ansing zu grauen, und war wie verblendet. So machte er sich fort und kam in seine Kammer.

Am andern Morgen, als die Sonne schien, lustwandelte Athmas unter den Bäumen. Er kam von ungefähr an jenes Beet und sah die weiße Hand in den Beilchen und hob sie auf mit Schrecken, lief hinweg und es entstand ein großer Lärm durch den Palast. Kamen auch alsbald Knechte des Königs und sagten ihm an: wir haben in der Dämmerung Jedanja gesehn durch den Garten hin sliehen und haben seine Fußstapfen verfolgt. — Darauf ward ber Jüngling ergriffen und in das Gefängnis geworfen.

Narra mittlerweile bangte nicht, benn sie war keck und sehr verschlagen. Berief in der Stille Maani zu sich, Jedanjas Bruder, und sagte: mich jammert dein Bruder, ich möchte ihm wohl heraushelsen, wenn er den Mut hätte, zu thun wie ich ihn heiße, und du mir eine Botschaft an ihn brächtest.

Maani sprach: besiehl und nimm mein eigen Leben, daß ich nur den Knaben errette!

Da hieß Nara ihn schnell einen Pfeil herbeiholen. Sie aber nahm einen Griffel und schrieb ber Länge nach auf den Schast diese Worte:

Verlange vor den König und sprich: Jedanja liebte Jezerten und war von ihr geliebt, und hängt sein Herz noch an der Toten, also daß er im blinz den Wahn die Übelthat verübte. So spreche mein Freund und fürchte nicht, daß ihn das Wort verderbe. Die dieses rät, wird alles gut machen.

Nachbem sie es geschrieben, sagte sie: nimm hin und schieße diesen Pfeil zu Nacht durchs Gitter, wo bein Bruder liegt im Turm.

Maani ging und richtete es kühnlich aus.

Den andern Tag rief Athmas den Gefangenen vor sich und redete zu ihm: Du hast das nicht von selbst gethan. So bekenne denn, wer dich gedungen! Der Jüngling sagte: Herr, niemand.

Und als er Grund und Anlaß nennen sollte seines Frevels, verweigert er's und schwieg, so hart man ihn bedrohte, und mußten ihn die Knechte wieder wegführen. Sie schlugen ihn und quälten ihn im Kerfer, drei Tage nacheinander, solchermaßen, daß er nahe daran schien, zu sterben. Dies litt er aber listigerweise, der Absicht, daß er Glauben sinden möge, wenn er nunmehr zu reden selbst begehrte. Ließ sich also am vierten Morgen, da die Peiniger auß neue kamen, zu dem König bringen, siel zitternd auf sein Angesicht, schien sprachlos, wie vor großer Angst und Reue, dis ihm verheißen ward, das Leben zu behalten, wosern er die Wahrheit bekenne. Da sagte er:

So wisse, Herr! Bevor des Gärtners Tochter meinem Herrn gesiel, daß er sie für sich selbst erwählte, ward sie von Jedanja geliebt, und sie liebte ihn wieder. Hernach floh ich hinweg aus Kummer, und kehrte nicht zur Stadt zurück, bis ich vernahm, Jezerte sei gestorben. Die ganze Zeit aber habe ich nicht aufz gehört, das Kind zu lieben. Und da ich jüngst bei Nacht, von Sehnsucht übernommen, wider dein Gebot in das Gewölbe ging und sah das Vild, trieb mich unsinniges Verlangen, den Raub zu begehen.

Der König hatte sich entfärbt bei bieser Rebe und ftand verworren eine Zeitlang in Gedanken; bann

hieß er die Diener Jedanja frei lassen, denn er zweisfelte nicht mehr, daß dieser wahr gesprochen. Doch befahl er dem Jüngling und allen, die jeto zugegen gewesen, bei Todesstrafe, nicht zu reden von der Sache.

Athmas war aber fortan sehr bekümmert, benn er dachte, Jezerte habe ihm gelogen, da sie ihm schwur, sie habe keinen Mann gekannt, bis sie der König gestunden; also daß er nicht wußte, sollt' er die Tote ferner lieben oder hassen.

Einstmals, da Naïra sich bei ihm befand wie gewöhnlich, erblickte sie an seinem Sitz ein Kästchen von
dunklem Holz, mit Perlen und Steinen geziert. Daran
verweilten ihre Augen, bis Athmas es bemerkte und
ihr winkte, das Kästchen zu öffnen. Sie lief und
hob den Deckel auf, da lag Jezertes Hand darin auf
einem Kissen. Sie sah dieselbe mit Verwunderung
an und pries sie sah dieselbe mit Verwunderung
an und pries sie sah dieselbe mit Verwunderung
an und pries sie sah dieselber einen Vlick hinthat,
sprach ohne Arg: Schaut sie nicht traurig her, gleich
einer Taube in der Fremde? Siehe, es war ein
weißes Tauben-Paar, nun hat der Wind die eine
verstürmt von ihrer Hälfte weg. Ich will, daß sie
der Grieche wieder mit dem Leib zusammenfüge.

Diese Nebe empfand Nara sehr übel. Sie fing aber an, mit falschen Worten ihren Herrn zu trösten und sagte arglistig dabei, Jezerte möge wohl vor Gram um ihren Knaben frank geworden und gestor= ben sein. hiermit emporte sie des Konias Berg und schaffte sich selbst keinen Vorteil, vielmehr ward er mißtrauisch gegen sie.

Er ging und sprach bei sich: sollte es sein, wie bies Weib mir fagt, so will ich boch nimmer das Bildnis vertilgen. Wann jest die Zeit der heiligen fünf Nächte kommt, will ich's versenken in das Meer, nicht allzu fern der Stadt. Es jollen fich ergöten an seiner Schönheit holde Geifter in der Tiefe, und der Mond mit täuschendem Schein wird es vom Grund herauf heben. Dann werden die Schiffer dies Truabild sehn und werden sich des Anblicks freuen.

Nicht lang hernach, da der König vor solchen Ge= danken nicht schlief, erhob er sich von seinem Lager und ging nach dem Grabmal, sah das Bild, daran das abgebrochene Glied vom Künstler mit einer gol= benen Spange wieder wohl befestigt mar, daß nie= mand einen Manael hätte finden können, der es nicht wußte. Er kniete nieder, abgewendet von Jezerte, mit dem Gesicht gegen die Wand, und flehte Gott um ein gemisses Zeichen, ob das Kind unschuldig war oder nicht; wo nicht, so wollt' er Jezerte vergessen von Stund an. Er hatte aber kaum gebetet, fo ward der ganze Raum von füßem Duft erfüllt, als von 18

Veilchen; als hätte Jezertes Hand von jenem Gartenbeet allen Wohlgeruch an sich genommen und jezo von sich gelassen mit eins. Da wußte Athmas gewiß, sie sei ohne Tadel, wie er und jedermann sie immerdar gehalten; sprang auf, benezte ihre Hand mit Thränen und dankte seinem Gott. Zugleich gelobte er ein großes Opfer, und ein zweites mit reichen Gaben an das arme Volk, wenn ihm der Thäter geoffenbart würde.

Und sieh, den andern Morgen erschien Narra zur gewohnten Stunde nicht in des Königs Gemächern, und ließ ihm sagen, sie sei krank, er möge auch nicht kommen, sie zu besuchen. Sie lag im Bette, weinte sehr vor ihren Frauen und tobte, stieß Verwünschungen aus und sagte nicht, was mit ihr sei; auch schickte sie den Arzt mit Zorn von sich.

Da sie nach einer Weile stiller geworden, rief sie herzu ihre Vertrauteste und wies ihr dar ihre rechte Hand, die war ganz schwarz, wie schwarzes Leber, bis an das Gelenk. Und sprach mit Lachen zu der ganz entsetzen Frau: diesmal wenn du nicht weißt zu schweicheln und ein Bedenken hast, zu sagen, sie ist viel weißer als das Elsenbein, und zärter als ein Lotosblatt, will ich dir nicht seind sein! — Dann weinte sie von neuem, besann sich und sagte mit Hast: nimm allen meinen Schmuck, Kleider und Gold zusammen,

und schaffe, daß wir heute in ber Nacht entkommen aus dem Schloß! Ich will aus diesem Lande.

Das lette Wort war ihr noch nicht vom Munde, ba that sich in der Wand dem Bette gegenüber eine Thür auf ohne Geräusch, die war dis diese Stunde für jedermann verborgen, und durch sie trat der König ein in das Gemach.

In ihrem Schrecken hielt Naïra beibe Hände vors Gesicht, alsdann fuhr sie zurück und barg sich in die Kissen. Er aber rief: bei meinem Haupt, ich wollte, daß meine Augen dieses nicht gesehen hätten! — So zornig er auch schien, man konnte doch wohl merken, daß es ihm leid that um das Weib.

Er ging indes, wie er gekommen war, und sagte es den Fürsten, seinen Räten an, alles, wie es gegangen. Diese verwunderten sich höcklich, und einer, Eldad, welcher ihm der nächste Vetter war, frug ihn: Was will mein Herr, daß Naïra geschehe, und was dem Buben, den du losgelassen hattest? — Der König sagte: Verbannet sei die Lügnerin an einen wüsten Ort. Ihr Blut begehre ich nicht; sie hat den Tod an der Hand. Sedanja mögt ihr sangen und verzwahren.

Es war aber im Meer, zwo Meilen von dem Strand, an dem die Stadt gelegen, eine Insel, von Menschen nicht bewohnt, nur Felsen und Bäume. Dahin beschloß Eldad sie bringen zu lassen; benn beide hatten sich immer gehaßt. Als ihr nun das verraten ward, obwohl es annoch geheim bleiben sollte, sprach sie sogleich zu ihren Frauen: nicht anderes hat er im Sinn, denn daß ich dort umkomme. Ihr werdet Naïra nicht sehen von dieser Insel wiederskehren.

Fortan hielt sie sich still und trachtete auf keine Weise dem zu entgehn, das ihrer wartete. Sie machte sich vielmehr bereit zur Neise auf den andern Morgen. Denn schon war bestellt, daß ein Fahrzeug drei Stunden vor Tag sie an der hintern Pforte des Palasts empfange

Und als sie in der Frühe völlig sertig war und angethan mit einem langen Schleier, und schaute durchs Fenster herab in die Gärten, da der Mond hell hinein schien, sprach sie auf einmal zu den Frauen: hört, was ich jeho dachte, indem ich also stand und mir mein ganz Elend vor Augen war. Ich sagte bei mir selbst: du möchtest dies ja wohl erdulden alles, die Schmach, den Bann und den Tod, wenn du nicht müßtest mit dir nehmen das böse Mal an deiner Hand; denn es grauete mir vor mir selbst. In meinem Herzen sprach es da: Wenn du die Hand eintauchtest in Jezertes Quell beim Tempel, mit Bitten daß sie dir vergebe, da wärest du rein. —

Wer ginge nun gleich zu dem Hauptmann der Wache, daß er ben Fürsten bitte, mir so viel zu gestatten?

Und eine der Frauen lief alsbald. Der Haupt= mann aber wollte nicht. Nara sagte: so gehe du selbst an den Quell, es wird dir niemand wehren, und tauche dieses Tuch hinein und bring' es mir.

Doch keine traute sich, ihr diesen Liebesdienst zu thun. Nara rief und sah auf ihre Hand: O wenn Fezertes Gottheit wollte, ein kleiner Bogel machte sich auf und striche seinen Flügel durch das Wasser und käme ans Fenster, daß ich ihn berühre! — Dies aber mochte nicht geschehn; und kamen jett die Leute, Nara abzuholen. Sie suhr auf einem schlechten Boot, mit zween Schergen und acht Nudersknechten, schnell dahin; saß auf der mittlern Bank allein, gesesselt; zu ihren Füßen etwas Borrat au Speisen und Getränk, nicht genug für fünf Tage. Und saß da still, in dichte Schleier eingewickelt, daß die Blicke der Männer sie nicht beseidigten, auch daß sie Blicke der Männer sie nicht beseidigten, auch daß sie selbst nicht sehen mußte; und war, als schiffte sie schon jeto unter den Schatten.

Bei jenem Eiland als sie angekommen waren, lösten die Begleiter ihre Bande und halfen ihr aussteigen; setzten drei Krüge und einen Korb mit Brot und Früchten auf den Stein und stießen wieder ob ungesäumt.

Die Männer behielten den Ort im Gesicht auf der Heimfahrt, so lange sie vermochten, und sahen die Frau verhüllt dort sitzen, im Ansang ganz allein, so wie sie dieselbe verlassen, danach aber gewahrten sie eine andere Frauengestalt, in weißen Gewändern, sitzend neben ihr.

Da hielten die Ruberer inne mit Rubern, und die Schergen berieten sich untereinander, ob man nicht umkehren solle. Der eine aber sagte: es gehet nicht natürlich zu, es ist ein Geist. Fahrt immer eilig zu, daß mans dem Fürsten anzeige. — So thaten sie und meldeten's Eldad; der aber verlachte und schalt sie sehr.

Jedanja unterdessen, nachdem er zeitig inne geworden, daß möchte seine Unwahrheit an Tag gekommen sein, hatte sich außer den Mauern der Stadt, unter dem Dach einer Tenne, versteckt. Und seine Brüder verkündigten ihm, Naïra sei heut nach dem Felsen gebracht. Alsbald verschwor er sich mit ihnen und etlichen Freunden, sie zu befrein und wenn es alle den Hals kosten sollte.

Um Mitternacht bestiegen sie ein kleines Segelsichiss, sechs rüstige Gesellen, mit Waffen wohl versehen. Sie mußten aber einen großen Umweg nehmen, weil Wächter waren am Strand verteilt und

weithin hobes Felsgestad, da kein Schiff an- und abgeben konnte.

Dennoch am Abend des zweiten Tages, nach Anstunft der Nara auf der Insel, erreichten sie diesels bige und erkannten bald den rechten Landungsplat; sahen allda die Krüge und den Korb und fanden alles unberührt. Es überkam Jedanja große Angst um das Weib, das er liebte. Und suchten lang nach ihr und fanden sie zulett auf einem schönen Hügel unter einem Palmbaum liegen, tot; der Schleier über ihr Gesicht mit Fleiß gelegt, die Hände bloß und alle beide weiß wie der Schnee.

Da kamen die Jünglinge bald überein, es sollten ihrer vier auf gradem Weg zur Stadt zurücksteuern, derweil zwei andere bei der Leiche blieben. Jedanja selber wollte sich freiwillig vor den König stellen, ihm alles redlich zu gestehen und zu berichten, denn er kannte ihn für gut und großmütig, und wußte wohl, es sei mit seinem Willen nicht also versahren gegen Naïra. Auch kam er glücklich vor Athmas zu stehen, obwohl Eldad es verhindern wollte.

Wie nun der König alle diese Dinge, teils von dem Jüngling, teils von andern, aus dem Grund erforscht, auch jet erfahren hatte, was die Männer auf dem Boot gesehen, daraus er wohl merkte, Jezzerte sei mit Naïra gewesen, da war er auf das

äußerste bestürzt und so entrüstet über seinen Better, daß er ihn weg für immer jagte von dem Hof.

Zugleich verordnete ber König, Naïra auf ber Insel mit Ehren zu bestatten, ließ die Wildnis lichten und Gärten anlegen. In beren Mitte auf bem Hügel erbaute man das Grab, bei bem Palmbaum, wo sie verschieden war.

## Lucie Gelmeroth.

Novelle.

Ich wollte — so erzählt ein beutscher Gelehrter in seinen noch ungedruckten Denkwürdigkeiten — als Göttinger Student auf einer Ferienreise auch meine Geburtsstadt einmal wieder besuchen, die ich seit lange nicht gesehen hatte. Mein verstorbener Vater war Arzt daselbst gewesen. Tausend Erinnerungen, und immer gedrängter, je näher ich der Stadt nun kam, belebten sich vor meiner Seele. Die Postkussche rollte endlich durchs Thor, mein Herz schlug heftiger, und mit taumligem Blick sah ich Häuser, Pläte und Alleen an mir vorübergleiten. Wir suhren um die Mittagszeit beim Gasthose an, ich speiste an der öffentlichen Tasel, wo mich, so wie zu hoffen war, kein Mensch erkannte.

Über bem Essen kamen nur Dinge zur Sprache, bie mir ganz gleichgültig waren, und ich teilte baher in der Stille die Stunden des übrigen Tages für mich

ein. Ich wollte nach Tische die nötigsten Besuche schnell abthun, dann aber möglichst unbeschrien und einsam die alten Psade der Kindheit beschleichen.

Die Gesellschaft war schon im Begriff auseinander zu gehen, als ihre Unterhaltung noch einige Augensblicke bei einer Stadtbegebenheit verweilte, die das Publikum sehr zu beschäftigen schien und alsbald auch meine Aufmerksamkeit im höchsten Grad erregte. Ich hörte einen mir aus alter Zeit gar wohlbekannten Namen nennen; allein es war von einer Missethäterin die Rede, von einem Mädchen, das eines surchtbaren Verbrechens geständig sein sollte; unmöglich konnte es eine und dieselbe Person mit derzenigen sein, die mir im Sinne lag. Und doch, es hieß ja immer: Lucie Gelmeroth, und wieder: Lucie Gelmeroth; es wurde zuletzt ein Unistand berührt, der mir keinen Zweisel mehr übrig ließ; der Vissen stockte mir im Munde, ich saß wie gelähmt.

Dies Mädchen war die jüngere Tochter eines vordem sehr wohlhabenden Kausmanns. Als Nach-barskinder spielten wir zusammen, und ihr liebliches Bilb hat, in so vielen Jahren, niemals bei mir verwischt werden können. Das Geschäft ihres Vaters geriet, nachdem ich lange die Heimat verlassen, in tiesen Zerfall, bald starben beide Eltern. Vom Schicksfal ihrer Hinterbliebenen hatte ich die ganze Zeit

kaum mehr etwas gehört; ich hätte aber wohl, auch ohne auf eine so traurige Art, wie eben geschah, an die Familie erinnert zu werden, in keinem Fall verstäumt sie aufzusuchen. Ich ward, was des Mädchens Vergehen betrifft, aus dem Gespräch der Herren nicht klug, die sich nun überdies entfernten; da ich jedoch den Prediger S., einen Bekannten meines väterlichen Hauses, als Beichtiger der Inquisitin hatte nennen hören, so sollte ein Vesuch bei ihm mein erster Ausgang sein, das Nähere der Sache zu vernehmen.

Herr S. empfing mich mit herzlicher Freude, und sobald es nur schicklich war, bracht' ich mein Unzliegen vor. Er zuckte die Uchsel, seine freundliche Miene trübte sich plötzlich. "Das ist," sagte er, "eine böse Geschichte, und noch dis jetzt für jederzmann ein Rätsel. So viel ich selber davon weiß, erzähl' ich Ihnen gerne."

Was er mir sofort sagte, gebe ich hier, berichtigt und ergänzt durch anderweitige Eröffnungen, die mir erst in der Folge aus unmittelbarer Quelle geworden.

Die zwei verwaisten Töchter bes alten Gelmeroth fanden ihr gemeinschaftliches Brot durch seine weibliche Handarbeit. Die jüngere, Lucie, hing an ihrer, nur um wenig ältern, Schwester Anna mit der zärte lichsten Liebe, und sie verlebten, in dem hinterhause der vormaligen Wohnung ihrer Eltern, einen Tag

wie den andern zufrieden und stille. Zu diesem Winkel des genügsamsten Glücks hatte Richard Lüne= borg, ein junger subalterner Offizier von gutem Rufe, ben Weg aufgefunden. Seine Neigung für Anna sprach sich aufs redlichste aus und verhieß eine sichere Versorgung. Seine regelmäßigen Besuche erheiterten das Leben der Mädchen, ohne daß es darum aus ber gewohnten und beliebten Enge nur im mindeften berauszugehen brauchte. Offen vor jedermann lag bas Verhältnis ba, kein Mensch hatte mit Grund etwas bagegen einzuwenden. Das lustige Wesen Luciens stimmte neben der ruhigern Außenseite der gleichwohl innig liebenden Braut sehr gut mit Richards munterer Treuherzigkeit, und sie machten ein solches Kleeblatt zusammen, daß ein Fremder vielleicht hätte zweifeln mögen, welches von beiden Mädchen er denn eigentlich dem jungen Manne zuteilen solle. Hatte beim traulichen Abendaespräch die ältere seine Hand in der ihrigen ruhen, so durfte Lucie von der andern Seite sich auf seine brüberliche Schulter lehnen; fein Spaziergang wurde einseitig gemacht, nichts ohne Luciens Rat von Nichard gutgeheißen. Dies konnte, ber Natur der Sache nach, in die Länge so harmlos nicht bleiben. Anna fing an, in ihrer Schwester eine Nebenbuhlerin zu fürchten, zwar zuverläffig ohne Ur= fache, boch dergestalt, daß es den andern nicht entging.

Ein Wink reichte hin, um beider Betragen zur Zufriedenheit der Braut zu mäßigen, und alles war ohne ein Wort ausgeglichen.

Um diese Zeit traf den Lieutenant der unvermutete Befehl seiner Versetzung vom hiesigen Orte. Wie schwer sie auch allen aufs Herz fiel, so konnte man sich doch, insofern ein lange ersehntes Avance= ment, und hiermit die Möglichkeit einer Seirat, als bie nächste Folge vorauszusehen war, so etwas im= merhin gefallen lassen. Die Entfernung war be= trächtlich, desto fürzer sollte die Trennung sein. Sie war's; doch schlug sie leider nicht zum Glück des Paares aus. - Daß Richard die erwartete Beför= berung nicht erhielt, wäre das wenigste gewesen, allein er brachte sich selbst, er brachte bas erste gute Herz - wenn er es je besaß - nicht mehr zurück. Es wird behauptet, Anna habe seit einiger Zeit ab= genommen, aber nicht, daß irgend jemand sie weni= ger liebensmürdig gefunden hätte. Ihr Berlobter that immer kostbarer mit seinen Besuchen, er zeigte sich gegen die Braut nicht felten rauh und schnöbe, wozu er die Anlässe weit genug suchte. Die ganze Niedriakeit seines Charakters bewies er endlich durch die Art, wie er die schwache Seite Annas, Reigung zur Gifersucht, benütte. Denn ber Schwester, bie ihn mit offenbarem Abscheu ansah, that er nun schön auf alle Weise, als wollte er durch dies fühllose Spiel die andere an den Gedanken gewöhnen, daß er ihr weder treu sein wolle noch könne; er legte es recht barauf an, daß man ihn übersatt bekommen und je eher je lieber fortschicken möge. Die Mädchen mach= ten ihm den Abschied leicht. Lucie schrieb ihm im Namen ihrer Schwester. Diese hatte zulet unfäglich gelitten. Nun war ein unhaltbares Band auf einmal losgetrennt von ihrem Herzen, sie fühlte sich erleich= tert und schien heiter; allein sie glich dem Kranken, ber nach einer gründlichen Kur seine Erschöpfung nicht merken lassen will und uns nur durch den freundlichen Schein der Genesung betrügt. Nicht ganz acht Monate mehr, so war sie eine Leiche. Man benke sich Luciens Schmerz. Das Liebste auf der Welt, ihre nächste und einzige Stüte, ja alles ist ihr mit Anna gestorben. Was aber biesem Gram einen unversöhnlichen Stachel verlieh, das war der un= mächtige Saß gegen ben ungestraften Treulosen, war der Gedanke an das graufame Schickfal, welchem die Gute vor der Zeit hatte unterliegen muffen.

Bier Wochen waren so vergangen, als eines Tags die schreckliche Nachricht erscholl, man habe den Lieutenant Richard Lüneborg in einem einsam gelezgenen Garten unweit der Stadt erstochen gefunden. Die meisten sahen die That sogleich als Folge eines

Zweikampfs an, boch waren die Umftände zweifelhaft und man vermutete bald dies, bald das. Gin Ru= fall führte die Gerichte gleich anfangs auf einen falschen Verdacht, von dem man nicht sobald zurücke kam. Vom wahren Thäter hatte man in monat= langer Untersuchung auch noch die leiseste Spur nicht erhalten. Allein wie erschraf, wie erstaunte die Welt, als - Lucie Gelmeroth, das unbescholtenste Mädchen, sich plötlich vor den Richter stellte, mit der freiwilligen Erklärung: fie habe ben Lieutenant ge= tötet, den Mörder ihrer armen Schwester, sie wolle gerne sterben, sie verlange keine Gnade! - Sie sprach mit einer Festiakeit, welche Bewunderung erregte, mit einer feierlichen Ruhe, die etlichen verdächtig vorfommen wollte und gegen des Mädchens eigne schauberhafte Aussage zu streiten schien; wie benn die Sache überhaupt fast ganz unglaublich war. Um= sonst drang man bei ihr auf eine genaue Angabe der fämtlichen Umstände, sie blieb bei ihrem ersten ein= fachen Bekenntnisse. Mit hinreißender Wahrheit schil= berte sie die Tugend Annas, ihre Leiden, ihren Tod, sie schilderte die Tücke des Verlobten, und keiner der Anwesenden erwehrte sich der tiefsten Rührung. "Nicht wahr?" rief sie, "von folchen Dingen weiß euer Gesethuch nichts? Mit Strafenräubern habt ihr. mit Mördern und Dieben allein es zu thun! Der

Bettler, der für Sungersterben sich an dem Gigentum bes reichen Nachbars vergreift, — o freilich ja, ber ist euch verfallen; boch wenn ein Bösewicht in sei= nem Übermut ein edles himmlisches Gemüt, nach= bem er es durch jeden Schwur an sich gefesselt, am Ende hintergeht, mit kaltem Blut mißhandelt und schmachvoll in den Boden tritt, das geht euch wenig, geht euch gar nichts an. Wohl benn! wenn nie= mand beine Seufzer hörte, du meine arme, arme Anne, so habe doch ich sie vernommen! an deinem Bett stand ich und nahm den letzten Sauch von der verwelkten Lippe, du kennst mein Berg, dir ist viel= leicht schon offenbar, was ich vor Menschen auf ewig verschweige. — du kannst, du wirst der Hand nicht fluchen, die sich verleiten ließ, beine beleidigte Seele durch Blut versöhnen zu wollen. Aber leben darf ich nicht bleiben, das fühl' ich wohl, das ift fehr billig, und" — dabei wandte fie fich mit flehender Gebärde aufs neue an die Richter - "und ist Barmherzig= keit bei euch, so darf ich hoffen, man werde mein Urteil nicht lange verzögern, man werbe mich um nichts weiter befragen."

Der Juquirent wußte nicht, was er hier benken sollte. Es war ber seltsamste Fall, der ihm je vorgekommen war. Doch blickte schon so viel aus allem hervor, daß das Mädchen, wenn sie auch selbst nicht

ohne alle Schulb sein könne, doch den ungleich wichtigern Anteil von Mitschuldigen ängstlich unterdrücke. Übrigens hieß es dald unter dem Volk: sie habe mit dem Lieutenant öfters heimliche Zusammenkünste am dritten Orte gepflogen, sie habe ihm Liebe und Wollust geheuchelt und ihn nach jenem Garten arglistig in den Tod gesockt.

Inzwischen sperrte man das sonderbare Mädchen ein und hoffte ihr auf diesem Weg in Bälde ein umpfassendes Bekenntnis abzunötigen. Man irrte sehr; sie hüllte sich in hartnäckiges Schweigen, und weder List, noch Bitten, noch Drohung vermochten etwas. Da man bemerkte, wie ganz und einzig ihre Seele von dem Verlangen zu sterben erfüllt sei, so wollte man ihr hauptsächlich durch die wiederholte Vorsstellung beikommen, daß sie auf diese Weise ihren Prozeß niemals beendigt sehen würde; allein man konnte sie dadurch zwar ängstigen und völlig außer sich bringen, doch ohne das Geringste weiter von ihr zu erhalten.

Noch sagte mir Herr S., daß ein gewisser Hauptmann Oftenegg, ein Bekannter des Lieutenants, sich unmittelbar auf Luciens Sinsetzung entfernt und burch verschiedenes verdächtig gemacht haben solle; es sei sogleich nach ihm gesahndet worden, und gestern habe man ihn eingebracht. Es müsse sich bald zeigen, ob dies zu irgend etwas führe.

Als ich am Ende unseres Gesprächs den Wunsch blicken ließ, die Gefangene selber zu sprechen, indem der Anblick eines alten Freundes gewiß wohlthätig auf sie wirken, wohl gar ein Geständnis beschleunigen könnte, schien zwar der Prediger an seinem Teile ganz geneigt, bezweiselte aber, ob er imstande sein werde, mir bei der weltlichen Behörde die Erlaubnis auszuwirken; ich sollte deshalb am solgenden Morgen zum Frühstück bei ihm vorsprechen und die Antwort einholen.

Den übrigen Abend zersplitterte ich wider Willen da und dort in Gesellschaft. Unruhig, wie ich war, und immer in Gedanken an die Unglückliche, welche zu sehn, zu beraten, zu trösten ich kaum erwarten konnte, sucht' ich beizeiten die Stille meines Nachtsquartiers, wo ich doch lange weder Schlaf noch Ruhe sinden konnte. Ich überließ mich mancherlei Erinnerungen aus meiner und Luciens Kindheit, und es ist billig, daß der Leser, eh' er die Auslösung der wunzberdaren Geschichte erfährt, die Ungeduld dieser Nacht ein wenig mit mir teile, indem ich ihm eine von diesen kleinen Geschichten erzähle.

In meinem väterlichen Hause lebte man auf gutem und reichlichem Tuße. Wir Kinder genossen einer viel-

leicht nur allzu liberalen Erziehung, und es gab keine Freude, kein fröhliches Fest, woran wir nicht teil= nehmen durften. Besonders lebhaft tauchte jett mieber eine glänzende Festivität vor mir auf, welche zu Ehren der Herzogin von \*\*\* veranstaltet wurde. Sie hatte eine Vorliebe für unsere Stadt, und ba fie eine große Kinderfreundin war, so war in diesem Sinne ihr jährlicher kurzer Aufenthalt immer durch neue Wohlthaten und Stiftungen gesegnet. Diesmal feierte sie ihr Geburtsfest in unsern Mauern. Gin Aufzug schön geputter Knaben und Mädchen bewegte sich des Morgens nach dem Schlosse, wo die Huldigung durch Gefänge und eingelernte Glückwünsche nichts Außer= ordentliches darbot. Um Abend aber follte durch eine Anzahl von Kindern, worunter Lucie und ich, vor Ihrer Königlichen Hoheit ein Schausviel aufgeführt werden, und zwar auf einem kleinen natürlichen Theater, das zu ben Hofaarten geborig, in einer büfteren Allee, bem fogenannten Salon gelegen, nach allen seinen Teilen, Coulissen, Seitengemächern und bergleichen, aus grünem Buschwerk und Rafen be= stand und, obschon sorafältig unterhalten, seit Jahren nicht mehr gebraucht worden war. Wir hatten unter ber Leitung eines erfahrenen Mannes verschiebene Proben gehalten, und endlich schien zu einer anftän= bigen Aufführung nichts mehr zu fehlen. Dein Bater

hatte mir einen vollständigen türkischen Anzug machen laffen, meiner Rolle gemäß, welche überdies einen berittenen Mann verlangte, was durch die Gunft bes königlichen Stallmeisters erreicht wurde, ber eines ber artigen, gutgeschulten Zwerapferdchen abgab. Da fämtliche Mitspielende zur festgesetten Abendstunde schon in vollem Kostüm und nur etwa durch einen Überwurf gegen die Neugier und Zudringlichkeit der Gaffenjugend geschütt, jedes einzeln von seinem Hause aus, nach dem Salon gebracht wurden, so war es meiner Eitelkeit doch nicht zuwider, daß, als ber Knecht ben mir bestimmten kleinen Rappen in ber Dämmerung vorführte, ein Saufe junger Pflaster= treter mich auffiten und unter meinem langen Mantel ben schönen krummen Säbel, den blauen Atlas der Bumphofen, die gelben Stiefelchen und filbernen Sporen hervorschimmern fah. Bald aber hatte ich fie hinter mir, und mare fehr gern auch ben Reit= fnecht los gewesen, der seine Sand nicht von dem Zügel ließ, und unter allerlei Späßen und Sprüngen durch die Stadt mit mir trabte.

Der Himmel war etwas bebeckt, die Luft sehr still und sau. Als aber nun der fürstliche Duft der Orangerie auf mich zugeweht kam, und mir bereits die hundertfältigen Lichter aus den Kastanienschatten entgegenstimmerten, wie schwoll mir die Brust von

bänglich stolzer Erwartung! Ich fand die grüne offene Scene, Orchester und Parterre aufs niedlichste beleuchtet, das junge Personal bereits beisammen; verwirrt und geblendet trat ich herzu. Inbes bie hohen Herrschaften noch in einem nahen Pavillon bei Tafel säumten, ließ auch die kleine Truppe sich es hier an feitwärts in der Garderobe angebrachten, lecker besetzten Tischen herrlich schmecken, sofern nicht etwa diesem oder jenem eine selige Ungeduld den Appetit benahm. Die Luftigsten unter ben Mädchen vertrieben sich die Zeit mit Tanzen auf bem glatt= gemähten, saubern Grasschauplat. Lucie kam mir mit glänzenden Augen entgegen und rief: "Ift's einem hier nicht wie im Traum? Ich wollte, das Stück ginge heut gar nicht los, und wir dürften nur immer paffen und spaßen; mir wird furios zu Mut. sobald mir einfällt, daß es Ernst werden soll." Wir hörten einander noch einige Hauptpartien unserer Rollen ab. Sie kam nämlich als Chriftensklavin mit meiner fultanischen Großmut in vielfache Berührung und follte zulett, durch ihre Tugend, ihren hohen Glauben, welcher felbst bem Beiden Teilnahme und Bewunderung abzwang, der rettende Schutengel einer braven Familie werden.

Wir waren mitten im Probieren, ba erschien ein Lafai: die Gefellichaft habe fich fertig zu halten, man

werde sogleich kommen. Geschwind sprang alles hinter die Coulissen, die lachenden Gesichter verwandelten sich, die Musik fing an, und das vornehme Audito= rium nahm seine Pläte. Mit dem letten Posaunen= Ton trat, ohne daß erst ein Vorhang aufzuziehen war, jene Sklavin heraus. Die zarten Arme mit Retten belastet, erhob sie ihre rührende Klage. Auf= tritt um Auftritt folgte sofort ohne Anstoß rasch auf= einander, bis gegen das Ende des ersten Afts. Ich glaubte schon ein lobreiches Flüstern sich durch die Reihen verbreiten zu hören; doch leider galten diese Rumore gang etwas andrem. Gin regnerischer Wind hatte sich erhoben, ber in wenigen Minuten fo ftark wurde, daß die Lampen gleich zu Dutenden erloschen, und die Zuschauer laut redend und lachend auf= brachen, um eilig unter Dach zu kommen, bevor die Tropfen bichter fielen. Gin grauer Emir im Schau= spiel beklamierte, ganz blind vor Gifer, noch eine Beile in den Sturm hinein, indes wir andern, wie vor die Röpfe geschlagen, bald da, bald borthin rann= Einige lachten, andere weinten, unzählige ten. Stimmen mit Rufen und Fragen burcheinander verhallten unverstanden im heftigsten Wind. Gin Sof= bedienter kam herbeigesprungen und lud uns hinüber in den festlich erleuchteten Saal. Weil aber biese angenehme Botschaft nicht alsbald überall vernommen

wurde und gleichzeitig verschiedene erwachsene Ver= sonen uns immer zuschrien: nach Saufe, Kinder! macht daß ihr fortkommt! — so legt' ich schon die Sand an meinen kleinen Rappen, und nur ein Blick auf Lucien, die nah bei mir in einer Ede ein flackern= bes Lämpchen mit vorgeschützten Sänden hielt, machte mich zaubern. "Frisch! aufgesessen Junker!" rief ein riesenhafter, schwarzbärtiger Garbist, warf mich mut= willig in den Sattel, faßte dann Lucien, trot ihres Sträubens und Schreiens, und schwang sie hinter mich. Das Mädchen saß kaum oben, mit beiden Armen mich umklammernd, so rannte bas Tier, der doppelten Last ungewohnt, mit Blikesschnelligkeit da= von, dem nächsten offenen Baumgang zu, und so die Rreuz und Quer wie ein Pfeil durch die feuchte Nacht der manniafaltigen Alleen. An ein Aufhalten, an ein Umkehren war gar nicht zu benken. Zum Glück blieb ich im Bügel fest und wankte nicht, nur daß mir Luciens Umarmung fast die Bruft eindrückte. Von Natur mutig und resolut, ergab sie sich bald in ihre verzweifelte Lage, ja mitten im Jammer fam ihr die Sache komisch vor, wenn anders nicht ihr lautes Lachen frampfhaft war.

Der Regen hatte nachgelassen, es wurde etwas heller; aber das Tote, Geisterhafte dieser Sinsamkeit in einem Labyrinth von ungeheuren, regelmäßig schnell

aufeinander folgenden Bäumen, der Gedanke, daß man, dem tollen Mute diefer Bestie unwiderstehlich preiszegeben, mit jedem Augenblicke weiter von Stadt und Menschen fortgerissen werde, war schrecklich über alle Vorstellung!

Auf einmal zeigte sich von fern ein Licht — es war, wie ich richtig mutmaßte, in der Hosmeierei — wir kamen ihm näher und riesen um Hilse, was nur aus unsern Kehlen wollte — da prallte das Pferd vor der weißen Gestalt eines kleinen Obelisken zurück und schlug einen Seitenweg ein, wo es aber sehr bald bei einer Planke ohnmächtig auf die Vordersfüße niederstürzte und zugleich uns beide nicht uns glücklich abwarf.

Nun zwar für unsere Person gerettet, befanden wir uns schon in einer neuen großen Not. Das Pferd lag wie am Tode keuchend, und war mit allen guten Worten nicht zum Ausstehn zu bewegen; es schien an dem, daß es vor unsern Augen hier verenden würde. Ich gebärdete mich wie unsinnig darwiber; meine Freundin jedoch, gescheiter als ich, verwies mir ein so kindisches Betragen, ergriff den Baum, schlang ihn um die Planke und zog mich mit sich sort, jenem tröstlichen Lichtschein entgegen, um jemand herzuholen. Bald hatten wir die Meierei erreicht. Die Leute, soeben beim Essen versammelt,

schauten natürlich groß auf, als bas Pärchen in feiner fremdartigen Tracht außer Atem zur Stube hereintrat. Wir trugen unser Unglück vor, und ber= weil nun ber Mann sich gemächlich anzog, standen wir Weibern und Kindern zur Schau, die uns durch übermäßiges Lamentieren über den Zustand unserer kostbaren Kleidung das Herz nur immer schwerer machten. Jett endlich murde die Laterne angezündet. ein Knecht trug sie, und so ging man zu Bieren nach bem unglücklichen Plat, wo wir das arme Tier noch in berselben Stellung fanden. Doch auf ben ersten Ruck und Streich von einer Männerhand sprang es behend auf seine Küße, und der Meier in seinem mürrischen Ton versicherte sofort, der dummen Kröte fehle auch kein Haar. Ich hätte in der Freude meines Serzens gleich vor dem Menschen auf die Rniee fallen mogen: ftatt dessen fiel mir Lucie um den Hals, mehr ausgelassen als gerührt und gärtlich allerdings, doch wohler hatte mir im Leben nichts Uhuliches gethan.

Nach einer Viertelstunde kamen wir, unter Begleitung des Mannes, nach Hause. Die Eltern, welche beiderseits in der tödlichsten Angst nach uns ausgeschickt hatten, dankten nur Gott, daß wir mit unzerbrochenen Gliedern davongekommen waren.

Um andern Tag verließ die Herzogin die Stadt.

Wir spielten bald nachher in meinem Sause unser Stück vor Freunden und Bekannten zu allerseitiger Zufriedenheit. Aber auch an diese zweite Aufführung hing sich ein bedenklicher Zufall. Beim Aufräumen meiner Garderobe nämlich vermißte meine Mutter eine schöne Agraffe, die sie mir an den Turban befestigt hatte. Es schien, der Schmuck sei absichtlich herabgetrennt worden. Bergeblich war alles Nachforschen und Suchen; zulett wollte eine Gespielin ben Raub bei Luciens kleinem Kram gesehen haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie meine Mutter sich bavon zu überzeugen suchte, nur kann ich mich er= innern, sehr wohl bemerkt zu haben, daß sie in einer änastlichen Beratung mit einer Sausfreundin, wo= von mir im Vorübergeben etwas zu Ohren kam, ben Fehltritt des Kindes als ausgemacht annahm. Ich selbst war von dem Falle höchst sonderbar er= griffen. Ich vermied meine Freundin und begrüßte fie kaum, als sie in diesen Tagen wie gewöhnlich zu meiner Schwester kam. Merkwürdig, obwohl in Ab= sicht auf das undurchdringliche Gewebe verkehrter Leidenschaft und feiner Sinnlichkeit, wie sie bereits in Kinderherzen wirkt, zu meiner Beschämung merkwürdig, ist mir noch heute ber reizende Widerstreit, welchen der Anblick der schönen Diebin in meinem Innern rege machte. Denn wie ich mich zwar vor

ihr scheute und nicht mit ihr zu reden, viel weniger sie zu berühren wagte, so war ich gleichwohl mehr als jemals von ihr angezogen, sie war mir durch den neuen, unheimlichen Charakterzug interessanter geworden, und wenn ich sie so von der Seite verstohzlen ansah, kam sie mir unglaublich schön und zauberzhaft vor.

Die Sache klärte sich aber zum Glück auf eine unerwartete Art noch zeitig genug von selbst auf, wovon ich nur sage, daß Luciens Unschuld vollkommen gerechtsertigt wurde. Bestürzt, beschämt durch diese plögliche Enttäuschung sah ich den unnatürlichen Firznis, den meine Einbildung so versührerisch über die scheindare Sünderin zog, doch keineswegs ungern verschwinden, indem sich eine lieblichere Glorie um sie zu verbreiten ansing.

Diese und ähnliche Scenen rief ich mir in jener unruhigen Nacht zuruck und hatte mehr als eine bes beutsame vergleichende Betrachtung babei anzustellen.

Am Morgen eilte ich bei Zeit zum Geiftlichen, ber mir mit der Nachricht entgegen kam, daß mein Besuch bei der Gesangenen keinen Anstand habe; er war nur über die Unbedenklichkeit verwundert, womit man die Bitte gewährte. — Wir säumten nicht, uns auf den Weg zu machen.

Mit Beklommenheit sah ich den Wärter die Thüre

zu Luciens einsamer Zelle aufschließen. Wir fanden sie vor einem Buche sigen. Ich hätte sie freilich nicht wieder erkannt, so wenig als sie mich. Sie sah sehr blaß und leidend auß; ihre angenehmen Züge belebten sich mit einem flüchtigen Rot in sichtbar freudiger Überraschung, als ich ihr vorgestellt wurde. Allein sie sprach wenig, sehr behutsam und nur im allgemeinen über ihre Lage, indem sie davon Anlaß nahm auf ihre christliche Lektüre überzugehen, von welcher sie viel Gutes rühmte.

Der Prediger fühlte eine Spannung, und entsfernte sich bald. Wirklich wurde nun Lucie nach und nach freier, ich selber wurde wärmer, ihr Herz sing an, sich mir entgegen zu neigen. In einer Pause bes Gesprächs, nachdem sie kurz zuvor dem eigentslichen Fragepunkt sehr nah gekommen war, sah sie mir freundlich, gleichsam lauschend, in die Augen, ergriff meine Hand und sagte: "Ich brauche den Nat eines Freundes; Gott hat Sie mir gesandt, Sie sollen alles wissen! Was Sie dann sagen oder thun, will ich für gut annehmen."

Wir setzten uns, und mit bewegter Stimme erzählte sie, was ich dem Leser hiermit nur im kurzessten Umriß und ohne eine Spur der schönen lebenz digen Fülle ihrer eigenen Darstellung mitteilen kann.

Noch war Anna erst einige Wochen begraben, so erhielt Lucie eines Abends in der Dämmerung den unerwarteten Besuch eines früheren Jugendfreundes, Paul Wilkens, eines jungen Kaufmanns. Lange vor Nichard hatte berselbe für die ältere Schwester eine ftille Verehrung gehegt, doch niemals Leidenschaft, nie eine Absicht blicken lassen. Er hätte aber auch als offener Bewerber kaum seinen Zweck erreicht, ba er bei aller Mufterhaftigkeit seiner Berson und Sitten, burch eine gewisse stolze Trockenheit sich wider Willen gerade bei benen am meisten schadete, an deren Gunft ihm vor andern gelegen fein mußte. Die Krankheit und den Tod Annas erfuhr er nur zu= fällig bei seiner Rückfehr von einer längeren Reise. Es war ein trauriges Wiedersehn in Luciens ver= öbetem Stübchen. Der sonst so verschlossene, mort= farge Mensch zerfloß in Thränen neben ihr. erneuerten ihre Freundschaft, und mir ift nicht gang unwahrscheinlich, obwohl es Lucie bestritt, daß Baul die Neigung zu der Toten im stillen schon auf die Lebende kehrte. Beim Abschiede nun, im Übermaß ber Schmerzen, entschlüpften ihr, sie weiß nicht wie, bie lebhaften Worte: "Räche bie Schwester, wenn bu ein Mann bist!" Sie bachte, wie ich gerne glauben mag, babei an nichts Bestimmtes. Als aber sechs Tage barauf die Schreckenspost von ungefähr auch

ihr zukam, war jenes Wort freilich ihr erster Gedanke. Ein Tag und eine Nacht verging ihr in furchtbarer Ungewißheit, unter den bängsten Ahnungen. Paul hatte sich seit jenem Abende nicht wieder bei ihr sehen lassen, er hatte ihr noch unter der Thüre em= pfohlen, gegen niemand von seinem Besuche zu spre= chen. Bei seiner eigenen Art und Weise fiel ihr bies nicht sogleich auf; jett mußte sie notwendig bas Argste baraus schließen. Indes fand er Mittel und Wege, um heimliche Kunde von sich zu geben. Sein Billet ließ beutlich genug für Lucien erraten, daß der Lieutenant durch ihn, aber im ehrlichen Zweikampf gefallen. Sie möge sich beruhigen, und außer Gott, ber mit ber gerechten Sache gewesen, niemanden zum Vertrauten darin machen. Er werde unverzüglich verreisen und es stehe dahin, ob er je wiederkehre; sie werde im glücklichen Fall von ihm hören. — Es lag eine Summe in Gold beigeschloffen, bie anzunehmen er auf eine zarte Beise bat.

Das Mädchen war in Berzweiflung. Sie sah sich einer Handlung teilhaftig, welche in ihren Augen um so mehr die Gestalt eines schweren Berbrechens annahm, je ängstlicher sie das Geheimnis bei sich verschließen mußte, je größer die Emsigkeit der Gezrichte, der Aufruhr im Publikum war. Die Vorstellung, daß sie den ersten, entscheidenden Impuls

zur That gegeben, wurde bald so mächtig in ihr. daß sie sich selbst als Mörderin im eigentlichen Sinn betrachtete. Dazu kam die Sorge um Paul, er könne verraten und gefangen werden, um seine Treue lebenslang im Kerker zu bereuen. Ihre lebhafte Ginbildungsfraft, mit dem Gewissen verschworen, bestürmte nun die arme Seele Tag und Nacht. Sie sah fast keinen Menschen, sie zitterte, so oft jemand ber Thüre nahe kam. Und zwischen allen diesen Anasten schlug alsbann der Schmerz um die ver= lorne Schwester auf ein neues mit verstärkter Sef= tigkeit hervor. Ihre Sehnsucht nach der Toten, burch die Ginsamkeit gesteigert, ging bis zur Schwär= merei. Sie glaubte sich in eine Art von fühlbarem Verkehr durch stundenlange nächtliche Gespräche mit ihr zu setzen, ja mehr als einmal streifte sie vorüber= gehend schon an der Versuchung hin, die Scheidewand gewaltsam aufzuheben, ihrem unnüten, qualvollen Leben ein Ende zu machen.

An einem trüben Regentag, nachdem sie kurz vorsher auf Annas Grabe nach Herzenslust sich außegeweint, kam ihr mit eins, und wie durch eine höhere Eingebung, der ungeheure Gedanke: sie wolle, müsse sterben, die Gerechtigkeit selbst sollte ihr die Hand dazu leihen.

Es sei ihr ba, bekannte sie mir, die Gunde bes

Selbstmords so eindrücklich und stark im Geiste vorgehalten worden, daß sie den größten Abscheu davor empfunden habe. Dann aber sei es wie ein Licht in ihrer Seele aufgegangen, als ihr dieselbe Stimme zugeflüstert habe: Gott wolle sie selbst ihres Lebens in Frieden entlassen, wosern sie es zur Sühnung der Blutschuld opfern würde.

In dieser seltsamen Suggestion lag, wie man sehr leicht sieht, ein großer Selbstbetrug versteckt. Sie wurde nicht einmal gewahr, daß der glühende Wunsch und die Aussicht, zu sterben, bei ihr die Idee jener Buße, oder doch die volle Empfindung davon, die eigentliche Reue, beinahe verschlang und aushob.

Nach ihren weiblichen Begriffen konnte übrigens von seiten der Gerichte, nachdem sie sich einmal als schuldig angegeben hätte, ihrer Absicht weiter nichts entgegen stehn, und da sie, völlig unbekannt mit den Gesehen des Duells, weder an Zeugen noch Mitwisser dachte, so fürchtete sie auch von dorther keinen Sinspruch. Genug, sie that den abenteuerlichen Schritt sofort mit aller Zuversicht, und länger als man denken sollte erhielt sich das Gefühl des Mädchens in dieser phantastischen Höhe.

Aus ihrer ganzen Darstellung mir gegenüber ging jedoch hervor, daß sie inzwischen selbst schon

angefangen hatte, das Unhaltbare und Verkehrte ihrer Sandlung einzusehen. Und so konnte benn jest zwi= schen uns kaum die Frage mehr sein, was man nun zu thun habe? Nichts anderes, erklärte ich, als un= gefäumt die ganze, reine Wahrheit fagen! - Ginen Augenblick fühlte sich Lucie sichtlich bei diesem Ge= danken erleichtert. Dann aber stand sie plöglich wieder zweifelhaft, ihre Lippen zitterten und jede Miene verriet den heftigen Kampf ihres Innern. Sie wurde ungeduldig, bitter, bei allem was ich fagen mochte. "Ach Gott!" rief fie zulett, "wohin bin ich geraten! wer hilft aus biesem schrecklichen Gebrange! Mein teurer und einziger Freund, haben Sie Nachsicht mit einer Thörin, die sich so tief in ihrem eigenen Net verstrickte, daß sie nun nicht mehr weiß, mas fie will ober foll - Sie dürfen mein Weheimnis nicht bewahren, das seh' ich ein und konnte es benken, bevor ich zu reden anfing — War's etwa beffer, ich hätte geschwiegen? Nein, nein! Gott felber hat Sie mir geschickt und mir den Mund geöffnet - nur bitte ich, beschwör' ich Sie mit Thränen: nicht zu rasch! Machen Sie heute und morgen noch keinen Gebrauch von dem was Sie hörten! Ich muß mich bedenken, ich muß mich erst fassen bie Schande, die Schmach! wie werd' ich's über: leben -"

Sie hatte noch nicht ausgerebet, als wir durch ein Geräusch erschreckt und unterbrochen wurden; es kam gegen die Thüre. "Man wird mir ein Verhör ankündigen" — rief Lucie und faßte augstvoll meine Hände: "um Gotteswillen, schnell! wie verhalte ich mich? Wozu sind Sie entschlossen?" "Bekennen Sie!" versett' ich mit Vestimmtheit und nahm mich zusammen. Drei Herren traten ein. Ein Wink des Oberbeamten hieß mich abtreten; ich sah nur noch, wie Lucie seitwärts schwankte, ich sah den unaussprechlichen Blick, den sie mir auf die Schwelle nachsfandte.

Auf der Straße bemerkte ich, daß mir von fern eine Wache nachfolgte; unbekümmert ging ich nach meinem Quartier und in die allgemeine Wirtsstube, wo ich mich unter dem Lärmen der Gäste auf den entferntesten Stuhl in einer Ecke warf.

Indem ich mir nun mit halber Besinnung die ganze Situation samt allen schlimmen Möglichkeiten, und wie ich mich in jedem Falle zu benehmen hätte, so gut es ging, vorhielt, trat eilig ein junger Mann zu mir und sagte: "Ich bin der Neffe des Predigers S., der mich zu Ihnen sendet. Er hat vor einer Stunde von guter Hand ersahren, daß das Gericht in Sachen Luciens Gelmeroth seit gestern schon auf sicherem Grunde sei, auch daß sich alles noch gar

sehr zu Gunsten des Mädchens entwickeln dürfte. Wir haben überdies Ursache zu vermuten, es seien wähzrend Ihrer Unterredung mit dem Fräulein die Wände nicht ganz ohne Ohren gewesen; auf alle Fälle wird man Sie vernehmen; die Herren, merk' ich, lieben die Vorsicht, wie uns die beiden Lümmel beweisen, die man in Ansehen auf Ihre suspekte Person da draußen promenieren läßt. Glück zu, mein Herr! der letzte Akt der Tragikomödie lichtet sich schon, und Luciens Freunde werden sich demnächst vergnügt die Hände schütteln können."

So kam es benn auch. Es fand sich in der That, daß durch das Geständnis des Hauptmanns, der sich, durch mehrere Indicien überführt, mit noch einem andern als Beistand des Duells bekannte, die Sache schon erhoben war, noch eh' man Luciens und meine Bestätigung einzuholen kam. Das Mädchen hatte, unmittelbar auf jene Unterredung mit mir, unweigerlich alles gestanden. In kurzem war sie losgesprochen.

Jetzt aber forberte ber Zustand ihres Innern die liebevollste, zärteste Behandlung. Sie glaubte sich; entehrt, vernichtet in den Augen der Welt, als Aben-teurerin verlacht, als Wahnsinnige bemitleidet. Fühl-los und resigniert that sie den unfreiwilligen Schritt ins menschliche Leben zurück. Die Zusunft lag wie

eine unendliche Wuste vor ihr, sie selbst erschien sich nur eine leere verächtliche Lüge; sie wußte nichts mehr mit sich anzufangen.

Run bot zwar für die nächste Zeit der gute Prebiger und beffen menschenfreundliche Gattin eine wünschenswerte Unterfunft an. Allein wie follte ein so tief zerrissenes Gemüt da, wo es überall an sei= nen Verluft, an seine Verirrung gemahnt werden mußte, je zu sich selber kommen? Man mußte barauf benken, ein stilles Afpl in einer entfernteren Gegend ausfindig zu machen. Meine Versuche blieben nicht fruchtlos. Gin würdiger Dorfpfarrer, mein nächster Anverwandter, der in einem der freundlichsten Thäler bes Landes mit seiner liebenswürdigen Familie ein echtes Patriarchenleben führte, erlaubte mir, die arme Schutbefohlene ihm zu bringen. Ich durfte bort im Rreise feingesinnter, natürlich heiterer Menschen neben ihr noch mehrere Wochen verweilen, die mir auf ewig unvergeflich bleiben werden.

Und foll ich nun zum Ende kommen, so wird nach alle dem bisher Erzählten wohl niemand das Geständnis überraschen, daß Mitleid oder Pietät es nicht allein gewesen, was mir das Schicksal des Mädchens so nahe gelegt. Ich liebte Lucien, und konnte mich fortan getrost dem stillen Glauben überslassen, daß unser beiderseitiges Geschick für immer

unzertrennlich sei. Mit welchen Gefühlen sah ich die Gegenwart oft im Spiegel der Bergangenheit! Wie ahnungsvoll war alles! Mein Kommen nach der Laterstadt just im bedenklichsten Moment, wie bes deutend!

Noch aber fand ich es nicht an der Zeit, mich meiner Freundin zu erklären. Wir schieden wie Geschwister voneinander, sie ohne die geringste Uhnung meiner Absicht. Durch Briefe blieden wir in unsunterbrochener Verbindung, und Lucie machte sich's zur Pflicht, in einer Art von Tagebuch mir von allem und jedem, was sie betraf, getreue Rechenschaft zu geben. Aus diesen Blättern ward mir denn bald klar, daß für das innere sittliche Leben des Mädchens, infolge jener tief eingreisenden Ersahrung und durch die milde Einwirkung des Mannes, welcher sie in seine Pflege nahm, eine Epoche angebrochen war, von deren segensreicher, lieblicher Entwicklung viel zu sagen wäre.

Die Welt verfehlte nicht, mir ein hämisches Mitleid zu zollen, als ich nach kaum zwei Jahren Lucie Gelmeroth als meine Braut heimführte; und doch verdanke ich Gott in ihr das höchste Glück, das einem Menschen irgend durch einen andern werden kann.

A ...

Hier bricht die Handschrift des Erzählers ab. Wir haben vergeblich unter seinen Papieren gesucht, vom Schickfal jenes flüchtigen Kausmanns noch etwas zu erfahren. Auch mit Erkundigungen anderwärts sind wir nicht glücklicher gewesen.

## Mozart

auf der Reise nach Brag.

Novelle.

Im Serbst bes Jahres 1787 unternahm Mozart in Begleitung seiner Frau eine Neise nach Prag, um Don Juan baselbst zur Aufführung zu bringen.

Am britten Reisetag, ben vierzehnten September gegen elf Uhr morgens, fuhr das wohlgesaunte Shepaar noch nicht viel über dreißig Stunden Wegs von Wien entfernt, in nordwestlicher Nichtung, jenseits vom Mannhardsberg und der deutschen Thaya, bei Schrems, wo man das schöne Mährische Gebirg bald vollends überstiegen hat.

"Das mit drei Postpferden bespannte Fuhrwerk,"
schreibt die Baronesse von T. an ihre Freundin, "eine stattliche gelbrote Kutsche, war Sigentum einer gewissen alten Frau Generalin Volkstett, die sich auf
ihren Umgang mit dem Mozartischen Hause und ihre
ihm erwiesenen Gefälligkeiten von jeher scheint etwas

zu gut gethan zu haben." — Die ungenaue Beschreibung des fraglichen Gefährts wird sich ein Kenner des Geschmacks der achtziger Jahre noch etwa durch einige Züge ergänzen. Der gelbrote Wagen ist hüben und drüben am Schlage mit Blumenbouquets, in ihren natürlichen Farben gemalt, die Känder mit schmalen Goldleisten verziert, der Anstrich aber noch keineswegs von jenem spiegelglatten Lack der heutigen Wiener Werkstätten glänzend, der Kasten auch nicht völlig ausgebaucht, obwohl nach unten zu kokett mit einer kühnen Schweifung eingezogen; dazu kommt ein hohes Gedeck mit starrenden Ledervorhängen, die gegenwärtig zurückgestreift sind.

Von dem Kostüm der beiden Passagiere sei überbies so viel bemerkt. Mit Schonung für die neuen,
im Kosser eingepackten Staatsgewänder war der Anzug des Gemahls bescheibentlich von Frau Constanzen
ausgewählt; zu der gestickten Weste von etwas verschossenem Blau sein gewohnter brauner Überrock
mit einer Neihe großer und dergestalt façonnierter
Knöpse, daß eine Lage rötliches Rauschgold durch
ihr sternartiges Gewebe schimmerte, schwarzseidene
Beinkleider, Strümpse und auf den Schuhen vergoldete Schnallen. Seit einer halben Stunde hat er
wegen der sur diesen Monat außerordentlichen Hitze
sich des Rocks entledigt und sitz vergnüglich plau-

bernd, barhaupt, in Hembärmeln da. Madame Mozart trägt ein bequemes Reisehabit, hellgrün und weiß gestreift; halb aufgebunden fällt der Überfluß ihrer schönen, lichtbraunen Locken auf Schulter und Nacken herunter; sie waren Zeit ihres Lebens noch niemals von Puder entstellt, während der starke in einen Zopf gesaßte Haarwuchs ihres Gemahls für heute nur nachlässiger als gewöhnlich damit verssehen ist.

Man war eine sanst ansteigende Höhe zwischen fruchtbaren Feldern, welche hie und da die ausgedehnte Waldung unterbrachen, gemachsam hinauf und jett am Walbsaum angekommen.

"Durch wie viel Wälber," sagte Mozart, "sind wir nicht heute, gestern und ehegestern schon passiert!
— Ich dachte nichts dabei, geschweige daß mir einz gefallen wäre, den Fuß hinein zu sehen. Wir steizgen einmal aus da, Herzenskind, und holen von den blauen Glocken, die dort so hübsch im Schatten stehen. Deine Tiere, Schwager, mögen ein bischen verzschnausen."

Indem sie sich beide erhoben, kam ein kleines Unheil an den Tag, welches dem Meister einen Zank zuzog. Durch seine Achtlosigkeit war ein Flacon mit kostbarem Riechwasser aufgegangen und hatte seinen Inhalt unvermerkt in die Kleider und Polster er-

goffen. "Ich hätt' es benken können," klagte fie, "es buftete schon lang so stark! D weh, ein volles Fläsch= chen echte Rosée d'Aurore rein ausgeleert! Ich fparte sie wie Gold." - Ei, Närrchen," gab er ihr zum Troft zurück, "begreife doch, auf folche Weise gang allein war uns bein Götter-Riechschnaps etwas nüte. Erft faß man in einem Bactofen und all bein Gefächel half nichts, bald aber schien ber ganze Wagen gleichsam ausgekühlt; du schriebst es ben paar Tropfen zu, die ich mir auf den Jabot goß; wir waren neu belebt und das Gespräch floß munter fort, statt daß wir sonst die Köpfe hätten hängen lassen wie die hämmel auf des Fleischers Karren; und diese Wohlthat wird uns auf bem ganzen Weg begleiten. Sett aber laß uns doch einmal zwei Wienerische Nof'n recht erpreß hier in die grüne Wildnis stecken!"

Sie stiegen Arm in Arm über ben Graben an ber Straße und sofort tiefer in die Tannendunkelheit hinein, die, sehr bald bis zur Finsternis verdichtet, nur hin und wieder von einem Streisen Sonne auf sammetnem Moosboden grell durchbrochen ward. Die erquickliche Frische, im plöglichen Wechsel gegen die außerhalb herrschende Glut, hätte dem forglosen Mann ohne die Vorsicht der Begleiterin gefährlich werden können. Mit Mühe drang sie ihm das in Bereitschaft gehaltene Kleidungsstück aus. — "Gott,

welche Herrlichkeit!" rief er, an den hoben Stämmen hinaufblickend, aus: "man ist als wie in einer Rirche! Mir beucht, ich war niemals in einem Wald, und besinne mich jetzt erst, was es doch heißt, ein ganzes Volk von Bäumen bei einander! Reine Menschenhand hat sie gepflanzt, sind alle felbst gekommen, und stehen so, nur eben weil es lustig ist beisammen wohnen und wirtschaften. Siehst du, mit jungen Jahren fuhr ich doch in halb Europa hin und her, habe die Alpen gesehn und das Meer, das Größeste und Schönste, was erschaffen ist: jett steht von ungefähr ber Gimpel in einem ordinären Tannenwald an der böhmischen Grenze, verwundert und verzückt, daß sol= ches Wesen irgend eristiert, nicht etwa nur so una finzione di poeti ist, wie ihre Nymphen, Faune und dergleichen mehr, auch kein Komödienwald, nein aus dem Erdboden heraus gewachsen, von Feuchtig= feit und Wärmelicht ber Sonne groß gezogen! hier ist zu Haus ber Sirsch, mit seinem wundersamen jactigen Gestäude auf der Stirn, bas possierliche Gich= horn, der Auerhahn, der Säher." - Er budte sich, brach einen Bilg und pries die prächtige hochrote Farbe bes Schirms, die garten weißlichen Lamellen an bessen unterer Seite, auch steckte er verschiedene Tannenzapfen ein.

"Man könnte benken," fagte die Frau, "du habest

noch nicht zwanzig Schritte hinein in den Prater gesehen, der solche Raritäten doch auch wohl aufzuweisen hat."

"Was Prater! Sapperlot, wie du nur das Wort hier nennen magst! Bor lauter Karossen, Staatsbegen, Roben und Fächern, Musik und allem Spektakel der Welt, wer sieht denn da noch sonst etwas? Und selbst die Bäume dort, so breit sie sich auch machen, ich weiß nicht — Bucheckern und Sicheln, am Boden verstreut, sehn halter aus als wie Geschwisterstind mit der Unzahl verbrauchter Korkstöpsel darunter. Zwei Stunden weit riecht das Gehölz nach Kellnern und nach Saucen."

"O unerhört!" rief sie, "so rebet nun ber Mann, bem gar nichts über das Vergnügen geht, Backhähnl im Prater zu speisen!"

Alls beibe wieder in dem Wagen saßen und sich die Straße jetzt nach einer kurzen Strecke ebenen Wegs allmählich abwärts senkte, wo eine lachende Gegend sich dis an die entfernteren Berge verlor, sing unser Meister, nachdem er eine Zeitlang still gewesen, wieder an: "Die Erde ist wahrhaftig schön, und keinem zu verdenken, wenn er so lang wie mögslich darauf bleiben will. Gott sei's gedankt, ich sühle mich so frisch und wohl wie je, und wäre bald zu tausend Dingen ausgelegt, die denn auch alle nachs

einander an die Neihe kommen sollen, wie nur mein neues Werk vollendet und aufgeführt sein wird. Wie viel ist draußen in der Welt, und wie viel daheim, Merkwürdiges und Schönes, das ich noch gar nicht kenne, an Wunderwerken der Natur, an Wissenschaften, Künsten und nütlichen Gewerben! Der schwarze Köhlerbube dort bei seinem Meiler weiß dir von manchen Sachen auf ein Haar so viel Bescheid wie ich, da doch ein Sinn und ein Verlangen in mir wäre, auch einen Blick in Dies und Jens zu thun, das eben nicht zu meinem nächsten Kram gehört."

"Mir kam," versetzte sie, "in diesen Tagen bein alter Sackfalender in die Hände von anno fünfundsachtzig; da hast du hinten angemerkt drei bis vier Notabene. Zum ersten steht: Mitte Oktober gießet man die großen Löwen in kaiserlicher Erzgießerei; fürs zweite, doppelt angestrichen: Prosessor Sattner zu besuchen. Wer ist der?"

"D recht, ich weiß — auf bem Observatorio der gute alte Herr, der mich von Zeit zu Zeit dahin ein= lädt. Ich wollte längst einmal den Mond und 's Mandl drin mit dir betrachten. Sie haben jett ein mächtig großes Fernrohr oben; da foll man auf der ungeheuern Scheibe hell und deutlich bis zum Greisfen, Gebirge, Thäler, Klüste sehen, und von der Seite,

wo die Sonne nicht hinfällt, den Schatten, den die Berge werfen. Schon seit zwei Jahren schlag' ich's an, den Gang zu thun, und komme nicht dazu, elens der und schändlicher Weise!"

"Nun," sagte sie, "der Mond entläuft uns nicht. Wir holen manches nach."

Nach einer Pause fuhr er fort: "Und geht es nicht mit allem so? D pfui, ich darf nicht daran denken, was man verpaßt, verschiebt und hängen läßt! — von Pflichten gegen Gott und Menschen nicht zu reden — ich sage von purem Genuß, von den kleinen unschuldigen Freuden, die einem seden täglich vor den Füßen liegen."

Madame Mozart konnte oder wollte von der Richtung, die sein leicht bewegliches Gefühl hier mehr und mehr nahm, auf keine Weise ablenken, und leider konnte sie ihm nur von ganzem Herzen recht geben, indem er mit steigendem Sifer fortsuhr: "Ward ich denn je nur meiner Kinder ein volles Stündchen froh? Wie halb ist das bei mir, und immer en passant! Die Buben einmal rittlings auf das Knie geset, mich zwei Minuten mit ihnen durchs Zimmer gejagt, und damit basta, wieder abgeschüttelt! Es denkt mir nicht, daß wir uns auf dem Lande zussammen einen schönen Tag gemacht hätten, an Ostern oder Pfingsten, in einem Garten oder Wäldel, auf

ber Wiese, wir unter uns allein, bei Kinderscherz und Blumenspiel, um selber einmal wieder Kind zu werden. Allmittelst geht und rennt und saust das Leben hin — Herr Gott! bedenkt man's recht, es möcht' einem der Angstschweiß ausbrechen!"

Mit der soeben ausgesprochenen Selbstanklage war unerwartet ein sehr ernsthaftes Gespräch in aller Traulichkeit und Güte zwischen beiden eröffnet. Wir teilen dasselbe nicht ausführlich mit, und wersen lieber einen allgemeinen Blick auf die Verhältnisse, die teils ausdrücklich und unmittelbar den Stoff, teils auch nur den bewußten Hintergrund der Unterzedung ausmachten.

Hier drängt sich uns voraus die schmerzliche Betrachtung auf, daß dieser feurige, für jeden Reiz der Welt und für das Höchste, was dem ahnenden Gemüt erreichbar ist, unglaublich empfängliche Mensch, so viel er auch in seiner kurzen Spanne Zeit erlebt, genossen und aus sich hervorgebracht, ein stetiges und rein befriedigtes Gefühl seiner selbst doch lebenslang entbehrte.

Wer die Ursachen dieser Erscheinung nicht etwa tiefer suchen will, als sie vermutlich liegen, wird sie zunächst einfach in jenen, wie es scheint, unübers windlich eingewohnten Schwächen sinden, die wir so gern, und nicht ganz ohne Grund, mit alle dem,

was an Mozart ber Gegenstand unsver Bewunderung ist, in eine Art notwendiger Verbindung bringen.

Des Mannes Bedürfnisse waren sehr vielfach, feine Reigung zumal für gesellige Freuden außer= ordentlich groß. Von den vornehmsten Säusern der Stadt als unvergleichliches Talent gewürdigt und gefucht, verschmähte er Einladungen zu Festen, Zirkeln und Partien selten ober nie. Dabei that er der eigenen Gastfreundschaft innerhalb seiner näheren Rreise gleichfalls genug. Ginen längst hergebrachten musikalischen Abend am Sonntag bei ihm, ein un= gezwungenes Mittagsmahl an seinem wohlbestellten Tisch mit ein paar Freunden und Bekannten, zweis, dreimal in der Woche, das wollte er nicht missen. Bisweilen brachte er die Gäste, zum Schrecken ber Frau, unangefündigt von der Strafe meg ins Saus, Leute von fehr ungleichem Wert, Liebhaber, Runft= genossen, Sänger und Poeten. Der mußige Schma= roger, dessen ganzes Verdienst in einer immer auf= geweckten Laune, in Wit und Spaß, und zwar vom gröbern Korn bestand, kam so aut wie der geistvolle Renner und der treffliche Spieler erwünscht. Den größten Teil seiner Erholung indes pflegte Mozart außer dem eigenen Hause zu suchen. Man konnte ihn nach Tisch einen Taa wie den andern am Billard im Kaffeehaus, und so auch manchen Abend

im Casthof finden. Er suhr und ritt sehr gerne in Gesellschaft über Land, besuchte als ein ausgemachter Tänzer Bälle und Nedouten und machte sich des Jahrs einigemale einen Hauptspaß an Volkssesten, vor allen am Brigitten-Kirchtag im Freien, wo er als Pierrot maskiert erschien.

Diese Veranügungen, bald bunt und ausgelassen. bald einer ruhigeren Stimmung zusagend, waren bestimmt, dem lang gespannten Geist nach ungeheurem Rraftaufwand die nötige Rast zu gewähren; auch verfehlten sie nicht, demselben nebenher auf den ge= heimnisvollen Wegen, auf welchen das Genie fein Spiel bewußtlos treibt, die feinen flüchtigen Gindrücke mitzuteilen, wodurch es sich gelegentlich befruchtet. Doch leider kam in solchen Stunden, weil es dann immer galt, den glücklichen Moment bis auf die Reige auszuschöpfen, eine andere Rücksicht, es sei nun der Klugheit oder der Pflicht, der Selbsterhaltung wie ber Säuslichkeit, nicht in Betracht. Genießend ober schaffend kannte Mozart gleich wenig Maß und Ziel. Ein Teil der Nacht war stets der Komposition ge= Morgens früh, oft lange noch im Bett, midmet. ward ausgearbeitet. Dann machte er, von zehn 11hr an, zu Fuß ober im Wagen abgeholt, bie Runde seiner Lektionen, die in der Regel noch einige Nachmittagsftunden wegnahmen. "Wir plagen uns wohl auch rechtschaffen," so schreibt er selber einmal einem Gönner, "und es hält öfter schwer, nicht die Geduld zu verlieren. Da halft man sich als wohl akkreditierter Cembalist und Musiklehrmeister ein Dutend Schüler auf, und immer wieder einen neuen, unangesehn, mas weiter an ihm ist, wenn er nur seinen Thaler per marca bezahlt. Ein jeder ungrische Schnurrbart vom Geniekorps ift willkommen, ben ber Satan plagt, für nichts und wieder nichts General= baß und Kontrapunkt zu studieren; das übermütigste Romtekchen, das mich wie Meister Coquerel, den Haarkräusler, mit einem roten Kopf empfängt, wenn ich einmal nicht auf den Glockenschlag bei ihr an= flovfe u. s. w." Und wenn er nun durch diese und andere Berufsarbeiten, Akademien, Proben und der= gleichen abgemübet, nach frischem Atem schmachtete, war den erschlafften Nerven häufig nur in neuer Aufregung eine scheinbare Stärkung vergönnt. Seine Gefundheit wurde heimlich angegriffen, ein je und je wiederkehrender Zustand von Schwermut wurde, wo nicht erzeugt, doch sicherlich genährt an eben diesem Punkt, und so die Ahnung eines frühzeitigen Todes, die ihn zulet auf Schritt und Tritt begleitete, un= vermeiblich erfüllt. Gram aller Art und Farbe, das Gefühl der Reue nicht ausgenommen, war er als eine herbe Würze jeder Lust auf seinen Teil ae=

wöhnt. Doch wissen wir, auch biese Schmerzen rannen abgeklärt und rein in jenem tiesen Quell zusfammen, der aus hundert goldenen Röhren springend, im Wechsel seiner Melodien unerschöpflich, alle Qual und alle Seligkeit der Menschenbrust ausströmte.

Am offenbarsten zeigten sich die bösen Wirkungen der Lebensweise Mozarts in seiner häuslichen Bersfassung. Der Vorwurf thörichter, leichtsinniger Bersschwendung lag sehr nahe; er mußte sich sogar an einen seiner schönsten Herzenszüge hängen. Kam einer, in dringender Not ihm eine Summe abzuborgen, sich seine Bürgschaft zu erbitten, so war meist schon darauf gerechnet, daß er sich nicht erst lang nach Pfand und Sicherheit erkundigte; bergleichen hätte ihm auch in der That so wenig als einem Kinde anzgestanden. Am liedsten schenkte er gleich hin, und immer mit lachender Großmut, besonders wenn er meinte gerade Übersluß zu haben.

Die Mittel, die ein solcher Auswand neben dem ordentlichen Hausbedarf erheischte, standen allerdings in keinem Verhältnis mit den Ginkünsten. Was von Theatern und Konzerten, von Verlegern und Schülern einging, zusamt der kaiserlichen Pension, genügte um so weniger, da der Geschmack des Publikums noch weit davon entsernt war, sich entschieden für Mozarts Musik zu erklären. Die lauterste Schönheit, Fülle

und Tiefe befremdete gemeinhin gegenüber der bisher beliebten, leicht faklichen Kost. Zwar hatten sich die Wiener an Belmonte und Constanze — dank den populären Clementen dieses Studs - seiner Reit faum ersättigen können, hingegen that, einige Sahre später, Figaro, und sicher nicht allein durch die Intriquen des Direktors, im Wettstreit mit der lieb= lichen, boch weit geringeren Cosa rara, einen uner= warteten, kläglichen Fall; berselbe Figaro, den gleich barauf die gebildeten ober unbefangenen Prager mit foldem Enthusiasmus aufnahmen, daß ber Meister, in bankbarer Rührung barüber, feine nächste große Oper eigens für sie zu schreiben beschloß. — Trot der Ungunst der Zeit und dem Ginfluß der Keinde hätte Mozart mit etwas mehr Umsicht und Klugheit noch immer einen fehr ansehnlichen Gewinn von sei= ner Kunft gezogen: so aber kam er selbst bei jenen Unternehmungen zu kurz, wo auch der große Saufen ihm Beifall zujauchzen mußte. Genug, es wirkte eben alles, Schickfal und Naturell und eigene Schuld zusammen, den einzigen Mann nicht gedeihen zu lassen.

Welch einen schlimmen Stand nun aber eine Hausfrau, sofern sie ihre Aufgabe kannte, unter solschen Umständen gehabt haben müsse, begreifen wir leicht. Obgleich selbst jung und lebensfroh, als

Tochter eines Musikers ein ganges Künftlerblut, von Saufe aus übrigens ichon an Entbehrung gewöhnt. bewies Constanze allen guten Willen, dem Unheil an ber Quelle zu steuern, manches Verkehrte abzuschnei= ben und den Verluft im Großen durch Sparsamkeit im Kleinen zu erseten. Nur eben in letterer Sinsicht vielleicht ermangelte sie bes rechten Geschicks und der frühern Erfahrung. Sie hatte die Raffe und führte bas Hausbuch, jede Forderung, jede Schuldmahnung. und was es Verdrießliches gab, ging ausschließlich an sie. Da stieg ihr wohl mitunter bas Waffer an die Kehle, zumal wenn oft zu diefer Bedrängnis, zu Mangel, peinlicher Verlegenheit und Furcht vor offenbarer Unehre, noch gar der Trübsinn ihres Mannes fam, worin er tagelang verharrte, unthätig, keinem Trost zugänglich, intem er mit Seufzen und Rlagen neben der Frau, oder stumm in einem Winkel vor sich hin, den einen traurigen Gedanken, zu sterben, wie eine endlose Schraube verfolgte. Ihr guter Mut verließ sie dennoch felten, ihr heller Blick fand meift, wenn auch nur auf einige Zeit, Rat und Silfe. Im wesentlichen wurde wenig ober nichts gebessert. Gewann sie ihm mit Ernst und Scherz, mit Bitten und Schmeicheln für heute fo viel ab, daß er den Thee an ihrer Seite trank, sich seinen Abendbraten daheim bei der Familie schmecken ließ, um nachher

nicht mehr auszugehen, was war damit erreicht? Er konnte wohl einmal, durch ein verweintes Auge seiner Frau plötlich betroffen und bewegt, eine schlimme Gewohnheit aufrichtig verwünschen, das Beste versprechen, mehr als sie verlangte, — umsonst, er sand sich unversehens im alten Fahrgeleise wieder. Man war versucht zu glauben, es habe anders nicht in seiner Macht gestanden und eine völlig veränderte Ordnung nach unseren Begriffen von dem, was allen Menschen ziemt und frommt, ihm irgendwie gewaltssam ausgedrungen, müßte das wunderbare Wesen geradezu selbst aufgehoben haben.

Einen günstigen Umschwung der Dinge hosste Constanze doch stets insoweit, als derselbe von außen her möglich war: durch eine gründliche Verbesserung ihrer ökonomischen Lage, wie solche bei dem wachsenden Ruf ihres Mannes nicht ausbleiben könne. Wenn erst, so meinte sie, der stete Druck wegsiel, der sich auch ihm, bald näher, bald entsernter, von dieser Seite fühlbar machte, wenn er, anstatt die Hälfte seiner Kraft und Zeit dem bloßen Gelderwerd zu opfern, ungeteilt seiner wahren Vestimmung nachleben dürse, wenn endlich der Genuß, nach dem er nicht mehr jagen, den er mit ungleich besseren Gewissen haben würde, ihm noch einmal so wohl an Leib und Seele gedeihe, dann sollte bald sein ganzer

Zustand leichter, natürlicher, ruhiger werden. Sie dachte gar an einen gelegentlichen Wechsel ihres Wohnorts, da seine unbedingte Vorliebe für Wien, wo nun einmal nach ihrer Überzeugung kein rechter Segen für ihn sei, am Ende doch zu überwinden wäre.

Den nächsten entscheidenden Vorschub aber zu Verwirklichung ihrer Gedanken und Wünsche verssprach sich Madame Mozart vom Erfolg der neuen Oper, um die es sich bei dieser Reise handelte.

Die Komposition war weit über die Hälfte vor= geschritten. Vertraute, urteilsfähige Freunde, die, als Reugen der Entstehung des außerordentlichen Werks, einen hinreichenden Begriff von feiner Art und Wirkungsweise haben mußten, sprachen überall bavon in einem Tone, daß viele felber von den Geg= nern darauf gefaßt sein konnten, es merde dieser Don Juan, bevor ein halbes Jahr verginge, die ge= samte musikalische Welt, von einem Ende Deutsch= lands bis zum andern, erschüttert, auf den Kopf gestellt, im Sturm erobert haben. Borsichtiger und bedinater waren die wohlwollenden Stimmen an= berer, die von dem heutigen Standpunkt ber Musik ausgehend einen allgemeinen und raschen Succes faum hofften. Der Meister selber teilte im stillen ihre nur zu wohl begründeten Zweifel.

Constanze ihrerseits, wie die Frauen immer, wo ihr Gefühl einmal lebhaft bestimmt und noch bazu vom Gifer eines höchst gerechten Wunsches eingenom= men ist, durch spätere Bedenklichkeiten von da und dorther sich viel seltener als die Männer irre machen laffen, hielt fest an ihrem guten Glauben, und hatte eben jett im Wagen wiederum Beranlassung, den= sclben zu verfechten. Sie that's, in ihrer fröhlichen und blühenden Manier, mit doppelter Geflissenheit, da Mozarts Stimmung im Verlauf des vorigen Ge= sprächs, das weiter zu nichts führen konnte und des= halb äußerst unbefriedigend abbrach, bereits merklich gefunken war. Sie sette ihrem Gatten fofort mit aleicher Seiterkeit umständlich auseinander, wie sie nach ihrer Seimkehr die mit dem Prager Unternehmer als Raufpreis für die Partitur aktordierten hundert Dukaten zur Deckung ber bringenosten Bosten und sonst zu verwenden gedenke, auch wie sie zufolge ihres Etats den kommenden Winter hindurch bis zum Frühjahr gut auszureichen hoffe.

"Dein Herr Bondini wird sein Schäschen an der Oper scheren, glaub' es nur; und ist er halb der Ehrenmann, den du ihn immer rühmst, so läßt er dir nachträglich noch ein artiges Prozentchen von den Summen ab, die ihm die Bühnen nacheinander sür die Abschrift zahlen; wo nicht, nun ja, Gott=

lob, so stehen und noch andere Chancen in Außsicht, und zwar noch tausendmal solidere. Mir ahnet
allerlei."

"Heraus damit!"

"Ich hörte unlängst ein Bögelchen pfeisen, der König von Preußen hab' einen Kapellmeister nötig."
"Dho!"

"Generalmusikbirektor wollt' ich sagen. Laß mich ein wenig phantasieren! Die Schwachheit habe ich von meiner Mutter."

"Mur zu! je toller je besser!"

"Nein, alles ganz natürlich. — Vornweg also nimm an: übers Jahr um biese Zeit —"

"Wenn der Papst die Grete freit —"

"Still boch, Hauswurft! Ich sage, aufs Jahr um Sanct Ügidi muß schon längst kein kaiserlicher Kammerkomponist mit Namen Wolf Mozart in Wien mehr weit und breit zu sinden sein."

"Beiß dich der Fuchs dafür!"

"Ich höre schon im Geist, wie unsere alten Freunde von uns plaudern, was sie sich alles zu erzählen wissen."

"Zum Grempel?

"Da kommt z. B. eines Morgens früh nach neune schon unsere alte Schwärmerin, die Volkstett, in ihrem feurigsten Besuchssturmschritt quer übern Kohlmarkt hergesegelt. Sie war drei Monat fort, die große Reise zum Schwager in Sachsen, ihr tägliches Gespräch, so lang wir sie kennen, kam endlich zustand; seit gestern nacht ist sie zurück, und jest, mit ihrem übervollen Herzen — es schwattelt ganz von Reise= alück und Freundschaftsungeduld und allerliebsten Neuigkeiten — stracks bin zur Oberstin damit! die Trepp' hinauf und angeklopft und das Herein nicht abgewartet; ftell' dir den Jubel felber vor und das Embrassement beiderseits! - Nun, liebste, beste Oberstin, bebt sie nach einigem Vorgängigen mit frischem Obem an; ich bringe Ihnen ein Schock Grüße mit, ob Sie erraten von wem? Ich komme nicht so gradenwegs von Stendal her, es murde ein fleiner Abstecher gemacht, linksbin, nach Brandenburg zu. — Wie? war' es möglich . . . Sie kamen nach Berlin? sind bei Mozarts gewesen? - Zehn himm= lische Tage! - D liebe, füße, einzige Generalin, ergählen Sie, beschreiben Sie! Wie geht es unsern guten Leutchen? Gefallen sie sich immer noch so gut wie anfangs bort? Es ist mir fabelhaft, undenkbar, heute noch, und jett nur besto mehr, da Sie von ihm herkommen — Mozart als Berliner! Wie bc= nimmt er sich doch? wie sieht er benn aus? - D ber! Sie sollten ihn nur sehen. Diesen Sommer hat ihn der König ins Karlsbad geschickt. Wann wäre

seinem herzgeliebten Kaiser Joseph so etwas eingefallen, he? Sie waren beide kaum erst wieder da,
als ich ankam. Er glänzt von Gesundheit und Leben,
ist rund und beleibt und vif wie Quecksilber; das
Glück sieht ihm und die Behaglichkeit recht aus den
Augen."

Und nun begann die Sprecherin in ihrer ange= nommenen Rolle die neue Lage mit den hellsten Far= ben auszumalen. Von seiner Wohnung unter ben Linden, von seinem Garten und Landhaus an, bis zu den glänzenden Schaupläten feiner öffentlichen Wirksamkeit und den engeren Zirkeln des Hofs. wo er die Königin auf dem Viano zu begleiten hatte, wurde alles durch ihre Schilderung gleichsam zur Wirklichkeit und Gegenwart. Ganze Gespräche, Die schönsten Anekdoten schüttelte sie aus dem Armel. Sie schien fürwahr mit jener Residenz, mit Potsdam und mit Sanssouci bekannter als im Schlosse zu Schönbrunn und auf der kaiserlichen Burg. Nebenbei war sie schalkhaft genug, die Person unfres Selden mit einer Anzahl völlig neuer hausväterlicher Gigen= schaften auszustatten, die sich auf dem soliden Boden der preußischen Eristenz entwickelt hatten, und unter welchen die besagte Volkstett, als höchstes Phanomen und zum Beweis wie die Extreme sich manchmal be= rühren, den Ansatz eines ordentlichen Geizchens mahr=

genommen hatte, das ihn unendlich liebenswürdig "Ja, nehmen's nur, er hat seine dreitausend Thaler fir, und das wofür? Daß er die Woche einmal ein Kammerkonzert, zweimal die große Oper birigiert — Ach, Oberstin, ich habe ihn gesehn, unfern lieben, kleinen goldenen Mann, inmitten feiner trefflichen Rapelle, die er sich zugeschult, die ihn an= betet! faß mit der Mozartin in ihrer Loge, schräg gegen ben höchsten Herrschaften über! Und was stand auf dem Zettel, bitte Sie - ich nahm ihn mit für Sie — ein kleines Reif'präsent von mir und Mozarts drein gewickelt - hier schauen Sie, hier lesen Sie, da steht's mit ellenlangen Buchstaben gedruckt! -Silf Simmel! was? Tarar! - Ja, gelten's, Freunbin, mas man erleben fann! Vor zwei Jahren, wie Mozart den Don Juan schrieb und der verwünschte giftige, schwarzgelbe Salieri auch schon im stillen Anstalt machte, den Triumph, den er mit seinem Stück davon trug in Paris, bemnächst auf seinem eignen Territorio zu begeben, und unserem guten, Schnepfen liebenden, allzeit in Cosa rara vergnügten Publikum nun doch auch 'mal fo eine Gattung Falken sehn zu lassen, und er und seine Helfershelfer bereits zusammen munkelten und raffinierten, daß sie ben Don Juan fo schön gerupft wie jenesmal den Figaro, nicht tot und nicht lebendig, auf das Theater stellen

wollten - wissen's, da that ich ein Gelübd', wenn bas infame Stuck gegeben wird, ich geh' nicht bin, um keine Welt! Und hielt auch Wort. Als alles lief und rannte — und, Oberstin, Sie mit — blieb ich an meinem Dfen sitzen, nahm meine Kate auf den Schoß und aß meine Raldausche; und so die folgenden paar Male auch. Jett aber, stellen Sie sich vor, Tarar auf der Berliner Opernbühne, das Werk seines Tobseinds, von Mozart birigiert! — Da muffen Sie schon drein! rief er gleich in der ersten Viertelstunde, und wär's auch nur, daß Sie den Wienern fagen können, ob ich dem Anaben Abfalon ein Härchen frümmen ließ. Ich wünschte, er wär' selbst dabei, der Erzneidhammel sollte sehen, daß ich nicht nötig hab', einem andern sein Zeug zu ver= hunzen, damit ich immerfort der bleiben möge, der ich bin!"

"Brava! bravissima!" rief Mozart überlaut und nahm sein Weibchen bei den Ohren, verfüßte, herzte, kitzelte sie, so daß sich dieses Spiel mit bunten Seisenblasen einer erträumten Zukunft, die leider niemals, auch nicht im bescheidensten Maße, erfüllt werden sollte, zuletzt in hellen Mutwillen, Lärm und Gelächter auflöste.

Sie waren unterbessen längst ins Thal herab gekommen und näherten sich einem Dorf, das ihnen

bereits auf der Höhe bemerklich gewesen und hinter welchem sich unmittelbar ein kleines Schloß von mosdernem Ansehen, der Wohnsitz eines Grasen von Schinzberg, in der freundlichen Sebene zeigte. Es sollte in dem Ort gefüttert, gerastet und Mittag geshalten werden. Der Gasthof, wo sie hielten, lag vereinzelt am Ende des Dorfs bei der Straße, von welcher seitwärts eine Pappelallee von nicht sechstundert Schritten zum herrschaftlichen Garten führte.

Mozart, nachdem man ausgestiegen, überließ wie gewöhnlich der Frau die Bestellung des Gffens. Inzwischen befahl er für sich ein Glas Wein in die untere Stube, mahrend fie, nachft einem Trunke fri= schen Wassers, nur irgend einen stillen Winkel, um ein Stündchen zu schlafen, verlangte. Man führte fie eine Treppe hinauf, der Gatte folgte, gang mun= ter vor sich hin singend und pfeifend. In einem rein geweißten und schnell gelüfteten Zimmer befand sich unter andern veralteten Möbeln von edlerer Serkunft - fie waren ohne Zweifel aus den gräflichen Gemächern seiner Zeit hierher gewandert - ein fauberes, leichtes Bett mit gemaltem Simmel auf bunnen, grun ladierten Säulen, bessen seibene Vorhänge längst burch einen gewöhnlichern Stoff ersetzt waren. Constanze machte sich's bequem, er versprach sie rechtzeitig zu wecken, sie riegelte die Thure hinter ihm zu und er

suchte nunmehr Unterhaltung für sich in der allgemeinen Schenkstube. Hier war jedoch außer dem Wirt keine Seele, und weil dessen Gespräch dem Gast so wenig wie sein Wein behagte, so bezeugte er Lust, dis der Tisch bereit wäre, noch einen Spaziergang nach dem Schloßgarten zu machen. Der Zutritt, hörte er, sei anständigen Fremden wohl gestattet und die Familie überdies heut außgefahren.

Er ging, und hatte bald ben kurzen Weg bis zu bem offenen Gatterthor zurückgelegt, bann langsam einen hohen alten Lindengang durchmessen, an dessen Ende linker Hand er in geringer Entsernung das Schloß von seiner Fronte auf einmal vor sich hatte. Es war von italienischer Banart, hell getüncht, mit weit vorliegender Doppeltreppe; das Schieserbach verzierten einige Statuen in üblicher Manier, Götter und Göttinnen, samt einer Balustrade.

Von der Mitte zweier großen, noch reichlich blühens den Blumenparterre ging unfer Meister nach den buschigen Teilen der Anlagen zu, berührte ein paar schöne dunkle Piniengruppen, und lenkte seine Schritte auf vielsach gewundenen Pfaden, indem er sich alls mählich den lichteren Partien wieder näherte, dem lebhaften Rauschen eines Springbrunnens nach, den er sofort erreichte.

Das ansehnlich weite, ovale Baffin war rings

von einer sorgfältig gehaltenen Orangerie in Kübeln, abwechselnd mit Lorbeeren und Oleandern, umstellt; ein weicher Sandweg, gegen den sich eine schmale Gitterlaube öffnete, lief rund umher. Die Laube bot das angenehmste Ruheplätzchen dar; ein kleiner Tisch stand vor der Bank und Mozart ließ sich vorn am Singang nieder.

Das Dhr behaglich bem Geplätscher bes Wassers hingegeben, das Aug' auf einen Pomeranzenbaum von mittlerer Größe geheftet, der außerhalb der Reihe. einzeln, gang bicht an feiner Seite auf bem Boben ftand und voll ber schönsten Früchte hing, ward unfer Freund durch diese Anschauung des Südens alsbald auf eine liebliche Erinnerung aus feiner Knabenzeit geführt. Nachbenklich lächelnd reicht er hinüber nach ber nächsten Frucht, als wie um ihre herrliche Ründe, ihre faftige Rühle in hohler Hand zu fühlen. Gang im Zusammenhang mit jener Jugendscene aber, die wieder vor ihm aufgetaucht, ftand eine längst ver= wischte musikalische Reminiscenz, auf beren unbestimmter Spur er sich ein Weilchen träumerisch er= ging. Jest glänzen seine Blicke, sie irren ba und bort umber, er ift von einem Gedanken ergriffen, den er sogleich eifrig verfolgt. Zerstreut hat er zum zweitenmale die Pomeranze angefaßt, sie geht vom Zweige los und bleibt ihm in der Sand. Er sieht

und sieht es nicht; ja so weit geht die künstlerische Geistesabwesenheit, daß er, die dustige Frucht bestänzdig unter der Nase hin und her wirdelnd und bald den Ansang, bald die Mitte einer Weise unhördar zwischen den Lippen bewegend, zulegt instinktmäßig ein emailliertes Etui aus der Seitentasche des Rocks hervordringt, ein kleines Messer mit silbernem Hest daraus nimmt und die gelbe kugelige Masse von oben nach unten langsam durchschneidet. Es mochte ihn dabei entsernt ein dunkles Durstgesühl geleitet haben, jedoch begnügten sich die angeregten Sinne mit Sinatmung des köstlichen Geruchs. Er starrt minutenlang die beiden innern Flächen an, sügt sie sachte wieder zusammen, ganz sachte, trennt und verzeinigt sie wieder.

Da hört er Tritte in der Nähe, er erschrickt, und das Bewußtsein, wo er ist, was er gethan, stellt sich urplöglich bei ihm ein. Schon im Begriff, die Posmeranze zu verbergen, hält er doch gleich damit inne, sei es aus Stolz, sei's weil es zu spät dazu war. Sin großer breitschulteriger Mann in Livree, der Gärtner des Hauses, stand vor ihm. Derselbe hatte wohl die letzte verdächtige Bewegung noch gesehen und schwieg betroffen einige Sekunden. Mozart, gleichsfalls sprachlos, auf seinem Sit wie angenagelt, schaute

ihm halb lachend, unter sichtbarem Erröten, doch gewissermaßen keck und groß mit seinen blauen Augen ins Gesicht; dann setzte er — für einen Dritten wäre es höchst komisch anzusehen gewesen — die scheinbar unverletzte Pomeranze mit einer Art von troßig couragiertem Nachdruck in die Mitte des Tisches.

"Um Vergebung," fing jett ber Gärtner, nachbem er ben wenig versprechenden Anzug des Fremben gemustert, mit unterdrücktem Unwillen au; "ich weiß nicht, wen ich hier —"

"Kapellmeister Mozart aus Wien."

"Sind ohne Zweifel bekannt im Schloß?"

"Ich bin hier fremd und auf ber Durchreise. Ift ber Herr Graf anwesend?"

"Rein."

"Seine Gemahlin?"

"Sind beschäftigt und schwerlich zu sprechen."

Mozart ftand auf und machte Miene zu gehen.

"Mit Erlaubnis, mein Herr, — wie kommen Sie dazu, an diesem Ort auf folche Weise zuzus greisen?"

"Was?" rief Mozart, "zugreifen? Zum Teufel, glaubt Er benn, ich wollte stehlen und bas Ding da fressen?"

"Mein Herr, ich glaube was ich sehe. Diese

Frückte sind gezählt, ich bin dafür verantwortlich. Der Baum ist vom Herrn Grafen zu einem Fest bestimmt, soeben soll er weggebracht werden. Ich lasse Sie nicht fort, ehbevor ich die Sache gemeldet und Sie mir selbst bezeugten, wie das da zugegangen ist."

"Sei's brum. Ich werde hier so lange warten. Verlaß Er sich barauf."

Der Gärtner sah sich zögernd um, und Mozart, in der Meinung, es sei vielleicht nur auf ein Trinkgeld abgesehen, griff in die Tasche, allein er hatte das geringste nicht bei sich.

Zwei Gartenknechte kamen nun wirklich herbei, luben ben Baum auf eine Bahre und trugen ihn hinzweg. Inzwischen hatte unfer Meister seine Briefztasche gezogen, ein weißes Blatt herausgenommen, und während daß der Gärtner nicht von der Stelle wich, mit Bleistift angefangen zu schreiben:

"Gnädigste Frau! Hier sitze ich Unseliger in Ihrem Paradiese, wie weiland Abam, nachdem er den Apfel gekostet. Das Unglück ist geschehen, und ich kann nicht einmal die Schuld auf eine gute Evaschieben, die eben jetzt, von Grazien und Amoretten eines Himmelbetts umgaukelt, im Gasthof sich des unschuldigsten Schlases erfreut. Besehlen Sie und ich stehe persönlich Ihro Gnaden Nede über meinen

mir felbst unfahlichen Frevel. Mit aufrichtiger Besichämung

Hochdero

unterthänigster Diener W. A. Mozart, auf bem Wege nach Brag."

Er übergab das Billet, ziemlich ungeschickt zus sammengefaltet, dem peinlich wartenden Diener mit der nötigen Beisung.

Der Unhold hatte sich nicht sobald entfernt, als man an der hinteren Seite des Schlosses ein Gefährt in den Hof rollen hörte. Es war der Graf, der eine Nichte und ihren Bräutigam, einen jungen reichen Baron, vom benachbarten Gut herüberbrachte. Da bie Mutter des lettern feit Jahren das Haus nicht mehr verließ, war die Verlobung heute bei ihr ge= halten worden; nun follte dieses Fest in einer fröhlichen Nachfeier mit einigen Verwandten auch hier begangen werden, wo Eugenie gleich ihrer eigenen Tochter seit ihrer Kindheit eine zweite Beimat fand. Die Gräfin war mit ihrem Sohne Mar, bem Lieutenant, etwas früher nach Hause gefahren, um noch verschiedene Anordnungen zu treffen. Nun sah man in dem Schlosse alles, auf Gängen und Treppen, in voller Bewegung, und nur mit Mühe gelang es dem Gärtner, im Lorzimmer endlich den Zettel der Frau

Gräsin einzuhändigen, die ihn jedoch nicht auf der Stelle öffnete, sondern ohne genau auf die Worte des Überdringers zu achten, geschäftig weiter eilte. Er wartete und wartete, sie kam nicht wieder. Eins um das andere von der Dienerschaft, Auswärter, Zose, Kammerdiener, rannte an ihm vordei; er fragte nach dem Herrn — der kleidete sich um; er suchte num und fand den Grasen Max auf seinem Zimmer, der aber unterhielt sich angelegentlich mit dem Baron und schnitt ihm, wie in Sorge, er wolle etwas melden oder fragen, wovon noch nichts verlauten sollte, das Wort vom Munde ab: "Ich komme schon — geht nur!" Es stand noch eine gute Weile an, die endlich Vater und Sohn zugleich herauskamen und die satel Nachricht empfingen.

"Das wär' ja höllenmäßig!" rief ber bicke, gut= mütige, boch etwas jähe Mann; "bas geht ja über alle Begriffe! Sin Wiener Musikus, fagt Ihr? Ber= mutlich irgend folch ein Lump, ber um ein Biatikum läuft und mitnimmt was er sindet?"

"Verzeihen Ew. Enaden, danach sieht er gerad nicht aus. Er beucht mir nicht richtig im Kopf; auch ist er sehr hochmütig. Moser nennt er sich. Er wartet unten auf Bescheid; ich hieß den Franz um den Weg bleiben und ein Aug' auf ihn haben."

"Was hilft es hinterdrein, jum henker? Wenn

ich ben Narren auch einsteden lasse, ber Schaben ist nicht mehr zu reparieren! Ich sagt' Euch tausendmal, das vordere Thor soll allezeit geschlossen bleiben. Der Streich wär' aber jedenfalls verhütet worden, hättet Ihr zur rechten Zeit Eure Zurüstungen gesmacht."

Hier trat die Gräfin hastig und mit freudiger Aufregung, das offene Billet in der Hand, aus dem anstoßenden Kabinett. "Wißt ihr," rief sie, "wer unten ist? Um Gotteswillen, lest den Brief — Mozart aus Wien, der Komponist! Man muß gleich gehen, ihn heraufzubitten — ich fürchte nur, er ist schon fort! was wird er von mir denken! Ihr, Belzten, seid ihm doch hösslich begegnet? Was ist denn eigentlich geschehen?"

"Geschehn?" versetzte der Gemahl, dem die Aussicht auf den Besuch eines berühmten Mannes unmöglich allen Ürger auf der Stelle niederschlagen konnte: "der tolle Mensch hat von dem Baum, den ich Eugenien bestimmte, eine der neun Drangen abgerissen, hm! das Ungeheuer! Somit ist unserem Spaß geradezu die Spitze abgebrochen und Max mag sein Gedicht nur gleich kassieren."

"O nicht boch!" fagte die bringende Dame; "die Lücke läßt fich leicht ausfüllen, überlaßt es nur mir. Geht beide jetzt, erlöst, empfangt ben guten Mann,

so freundlich und so schmeichelhaft ihr immer könnt. Er soll, wenn wir ihn irgend halten können, heut nicht weiter. Trefft ihr ihn nicht im Garten mehr, sucht ihn im Wirtshaus auf, und bringet ihn mit seiner Frau. Ein größeres Geschenk, eine schönere Überraschung für Eugenien hätte der Zusall uns an diesem Tag nicht machen können."

"Gewiß!" erwiderte Max, "dies war auch mein erster Gedanke. Geschwinde, kommen Sie, Papa! Und" — sagte er, indem sie eilends nach der Treppe liesen — "der Verse wegen seien Sie ganz ruhig. Die neunte Muse soll nicht zu kurz kommen; im Gegenteil, ich werde aus dem Unglück noch besondern Vorteil ziehen." — "Das ist unmöglich!" — "Ganz gewiß." — "Nun, wenn das ist — allein ich nehme dich beim Wort — so wossen wir dem Duerkopf alle erdenkliche Ehre erzeigen."

Solange dies im Schloß vorging, hatte sich unser Quasi-Gefangener, ziemlich unbesorgt über den Ausgang der Sache, geraume Zeit schreibend beschäftigt. Weil sich jedoch gar niemand schen ließ, sing er an unruhig hin und her zu gehen; darüber kam bringliche Botschaft vom Wirtshaus, der Tisch sei schon lange bereit, er möchte ja gleich kommen, der Postisson pressiere. So suchte er dem seine Sachen

zusammen und wollte ohne weiteres aufbrechen, als beibe Herren vor ber Laube erschienen.

Der Graf begrüßte ihn, beinah wie einen frühe= ren Bekannten, lebhaft mit seinem fräftig ichallenden Organ, ließ ihn zu gar keiner Entschuldigung kom= men, sondern erklärte sogleich seinen Wunsch, bas Chepaar zum wenigsten für diesen Mittag und Abend im Rreis seiner Familie zu haben. "Sie sind uns. mein liebster Maestro, so wenig fremd, daß ich wohl fagen kann, der Name Mozart wird schwerlich an= berswo mit mehr Begeisterung und häufiger genannt als hier. Meine Nichte singt und spielt, sie bringt fast ihren ganzen Tag am Flügel zu, kennt Ihre Werke auswendig und hat das größte Verlangen, Sie einmal in mehrerer Rähe zu feben, als es vorigen Winter in einem Ihrer Konzerte anging. Da wir nun demnächst auf einige Wochen nach Wien gehen werden, so war ihr eine Einladung beim Fürsten Galligin, wo man Sie öfter findet, von den Ver= wandten versprochen. Jett aber reisen Sie nach Braa, werden sobald nicht wiederkehren, und Gott weiß, ob Sie der Nückweg zu uns führt. Machen Sie heute und morgen Rasttag! Das Fuhrwerk schicken wir sogleich nach Hause und mir erlauben Cie die Sorge für Ihr Weiterkommen."

Der Komponist, welcher in solchen Fällen ber

Freundschaft ober dem Vergnügen leicht zehnmal mehr, als hier gefordert war, zum Opfer brachte, besamn sich nicht lange; er sagte diesen einen halben Tag mit Freuden zu, dagegen sollte morgen mit dem Frühesten die Reise fortgesetzt werden. Graf Max erbat sich das Vergnügen, Madame Mozart abzuholen und alles Nötige im Wirtshaus abzumachen. Er ging, ein Wagen sollte ihm gleich auf dem Fuße nachfolgen.

Von diesem jungen Mann bemerken wir beiläufig, daß er mit einem, von Vater und Mutter angeerbten, heitern Sinn Talent und Liebe für schöne Wissenschaften verband, und ohne wahre Neigung zum Soldatenstand sich doch als Distizier durch Kenntnisse und gute Sitten hervorthat. Er kannte die französische Litteratur, und erward sich, zu einer Zeit, wo deutsche Verse in der höheren Gesellschaft wenig galten, Lod und Gunst durch eine nicht gemeine Leichtigkeit der poetischen Form in der Muttersprache nach guten Mustern, wie er sie in Hagedorn, in Götz und andern fand. Für heute war ihm nun, wie wir bereits vernahmen, ein besonders erfreulicher Anlaß geworden, seine Gabe zu nutzen.

Er traf Madame Mozart, mit der Wirtstochter plaudernd, vor dem gedeckten Tisch, wo sie sich einen Teller Suppe vorausgenommen hatte. Sie war an onherordentliche Zwischenfälle, an kecke Stegreifsprünge ihres Manns zu sehr gewöhnt, als daß sie über die Erscheinung und den Auftrag des jungen Offiziers mehr als billig hätte betreten sein können. Mit unverstellter Heiterkeit, besonnen und gewandt, besprach und ordnete sie ungefäumt alles Ersorderliche selbst. Es wurde umgepackt, bezahlt, der Postillon entlassen, sie machte sich, ohne zu große Angstlichkeit in Herstellung ihrer Toilette, fertig, und fuhr mit dem Begleiter wohlgemut dem Schlosse zu, nicht ahnend, auf welche sonderbare Weise ihr Gemahl sich dort eingeführt hatte.

Der befand sich inzwischen bereits sehr behaglich baselbst und auf das beste unterhalten. Nach kurzer Zeit sah er Eugenien mit ihrem Verlobten; ein blühendes, höchst annutiges, inniges Wesen. Sie war blond, ihre schlanke Gestalt in karmoisinrote, leuchtende Seide mit kostbaren Spigen festlich gekleibet, um ihre Stirn ein weißes Band mit edlen Perlen. Der Baron, nur wenig älter als sie, von sanstem, offenem Charakter, schien ihrer wert in jeder Nücksicht.

Den ersten Aufwand des Gesprächs bestritt, fast nur zu freigebig, der gute launige Hausherr, vermöge seiner etwas lauten, mit Späßen und Histörchen sattsam gespickten Unterhaltungsweise. Es wurden Erfrischungen gereicht, die unser Reisender im min-

Eines hatte ben Flügel geöffnet, Figaros Hochzeit lag aufgeschlagen, und das Fräulein schiekte sich an, von dem Baron accompagniert, die Arie Susannas in jener Gartenscene zu singen, wo wir den Geist der süßen Leidenschaft stromweise, wie die gewürzte sommerliche Abendlust, einatmen. Die seine Röte auf Eugeniens Wangen wich zwei Atemzüge lang der äußersten Blässe; doch mit dem ersten Ton, der klangvoll über ihre Lippen kam, siel ihr jede bestlemmende Fessel vom Busen. Sie hielt sich lächelnd, sicher auf der hohen Woge, und das Gefühl dieses Woments, des einzigen in seiner Art vielleicht für alle Tage ihres Lebens, begeisterte sie billig.

Mozart war offenbar überrascht. Als sie geendigt hatte, trat er zu ihr und sing mit seinem ungezierten Herzensausdruck an: "Was soll man sagen, liebes Kind, hier wo es ist wie mit der lieben Sonne, die sich am besten selber lobt, indem es gleich jedermann wohl in ihr wird! Bei solchem Gesang ist der Seele zu Mut wie dem Kindchen im Bad: es lacht und wundert sich und weiß sich in der Welt nichts Bessers. Übrigens glauben Sie mir, unsereinem in Wien begegnet es nicht jeden Tag, daß er so lauter, ungeschminkt und warm, ja so komplett sich

felber zu hören bekommt." — Damit ersaßte er ihre Hand und küßte sie herzlich. Des Mannes hohe Liebenswürdigkeit und Güte nicht minder, als das ehrenvolle Zeugnis, wodurch er ihr Talent auszeich= nete, ergriff Eugenien mit jener unwiderstehlichen Rührung, die einem leichten Schwindel gleicht, und ihre Augen wollten sich plötlich mit Thränen ans füllen.

Hier trat Madame Mozart zur Thüre herein, und gleich darauf erschienen neue Gäste, die man erwartet hatte: eine dem Haus sehr eng verwandte freiherrliche Familie aus der Nähe, mit einer Tochter, Franziska, die seit den Kinderjahren mit der Braut durch die zärtlichste Freundschaft verbunden und hier wie daheim war.

Man hatte sich allerseits begrüßt, umarmt, besglückwünscht, die beiden Wiener Gäste vorgestellt, und Mozart setzte sich an den Flügel. Er spielte einen Teil eines Konzerts von seiner Komposition, welches Eugenie soeben einstudierte.

Die Wirkung eines solchen Vortrags in einem kleinen Kreis wie der gegenwärtige unterscheidet sich natürlicherweise von jedem ähnlichen an einem öffentzlichen Orte durch die unendliche Bestiedigung, die in der unmittelbaren Berührung mit der Person des

Künstlers und seinem Genius innerhalb der häuslichen bekannten Wände liegt.

Es war eines jener glänzenden Stücke, worin die reine Schönheit sich einmal, wie aus Laune, freiwillig in den Dienst der Eleganz begiebt, so aber, daß sie gleichsam nur verhüllt in diese mehr willfürlich spiezlenden Formen und hinter eine Menge blendender Lichter versteckt, doch in jeder Bewegung ihren eigensten Abel verrät, und ein herrliches Pathos verschwenderisch außgießt.

Die Gräfin machte für sich die Bemerkung, daß die meisten Zuhörer, vielleicht Eugenie selbst nicht ausgenommen, trot der gespanntesten Ausmerksamkeit und aller seierlichen Stille während eines bezauberns den Spiels, doch zwischen Auge und Ohr gar sehr geteilt waren. In unwillfürlicher Beobachtung des Komponisten, seiner schlichten, beinahe steisen Körpershaltung, seines gutmütigen Gesichts, der rundlichen Bewegung dieser kleinen Hände, war es gewiß auch nicht leicht möglich, dem Zudrang tausendsacher Kreuzund Duergedanken über den Wundermann zu widersstehen.

Bu Madame Mozart gewendet fagte ber Graf, nachdem der Meister aufgestanden war: "Einem berühmten Künstler gegenüber, wenn es ein Kennerlob zu spigen gilt, das halt nicht eines jeden Sache ist,

wie haben es die Könige und Raiser gut! Es nimmt sich eben alles einzig und außerordentlich in einem solden Munde aus. Was dürfen sie sich nicht er= lauben, und wie bequem ist es z. B., bicht hinterm Stuhl Ihres Herrn Gemahls, beim Schlufaccord einer brillanten Phantasie bem bescheidenen klafsischen Mann auf die Schulter zu klopfen und zu fagen: "Sie sind ein Taufendsasa, lieber Mozart!" Raum ist das Wort heraus, so geht's wie ein Lauffener burch den Saal: "Was hat er ihm gesagt?" - "Er fei ein Taufendsasa, hat er zu ihm gesagt!" Und alles, was da geigt und fistuliert und komponiert, ist außer sich von diesem einen Wort; kurzum, es ist ber große Stil, ber familiare Raiferstil, ber unnach= ahmliche, um welchen ich die Josephs und die Fried= richs von je beneidet habe, und das nie mehr als eben jett, wo ich gang in Verzweiflung bin, von anderweitiger geiftreicher Münze zufällig keinen Deut in allen meinen Taschen anzutreffen."

Die Art, wie der Schäfer dergleichen vorbrachte, bestach immerhin und rief unausbleiblich ein Lachen hervor.

Mun aber auf die Ginladung ber Hausfrau versfügte die Gesellschaft sich nach dem geschmuckten runs ben Speisesalon, aus welchem den Gintretenden ein

feftlicher Blumengeruch und eine fühlere, dem Appetit willkommene Luft entgegen wehte.

Man nahm die schicklich ausgeteilten Blate ein. und zwar der bistingnierte Gast ben seinigen bem Brautpaar gegenüber. Bon einer Seite hatte er eine fleine ältliche Dame, eine unverheiratete Tante Franziskas, von der andern die junge reizende Nichte selbst zur Nebensitzerin, die sich durch Geist und Munterkeit ihm bald besonders zu empfehlen wußte. Frau Constanze kam zwischen ben Hauswirt und ihren freundlichen Geleitsmann, den Lieutenant; die übrigen reihten sich ein, und so saß man zu Elfen nach Möglichkeit bunt an der Tafel, deren unteres Ende leer blieb. Auf ihr erhoben sich mitten zwei mächtig große Porzellanauffäte mit gemalten Figuren, breite Schalen gehäuft voll natürlicher Früchte und Blumen über sich haltend. An den Wänden bes Saals hingen reiche Festons. Was sonft ba war, ober nach und nach folgte, schien einen ausgebehnten Schmaus zu verkünden. Teils auf der Tafel, zwischen Schüsseln und Platten, teils vom Serviertisch herüber im hintergrund, blinkte verschiedenes edle Getrant, vom schwärzesten Rot bis hinauf zu dem gelblichen Weiß, deffen luftiger Schaum herkömmlich erft die zweite Salfte eines Feftes front.

Bis gegen diesen Zeitpunkt hin bewegte sich die

Unterhaltung, von mehreren Seiten gleich lebhaft genährt, in allen Richtungen. Weil aber der Graf gleich anfangs einigemal von weitem und jetzt nur immer näher und mutwilliger auf Mozarts Gartenabenteuer anspielte, so daß die einen heimlich lächelten, die andern sich umsonst den Kopf zerbrachen, was er denn meine, so ging unser Freund mit der Sprache heraus.

"Ich will in Gottes Namen beichten," fing er an, "auf was Art mir eigentlich die Ehre der Betanntschaft mit diesem edlen Haus geworden ist. Ich spiele dabei nicht die würdigste Rolle, und um ein Haar, so säß' ich jetzt, statt hier vergnügt zu taseln, in einem abgelegenen Arrestantenwinkel des gräslichen Schlosses und könnte mir mit leerem Magen die Spinneweben an der Wand herum betrachten."

"Nun ja!" rief Madame Mozart, "da werd' ich schöne Dinge hören."

Ausführlich nun beschrieb er erst, wie er im weißen Roß seine Frau zurückgelassen, die Promenade in den Park, den Unstern in der Laube, den Handel mit der Gartenpolizei, kurz, ungefähr was wir schon wissen, gab er alles mit größter Trenherzigkeit und zum höchsten Ergößen der Zuhörer preis. Das Lachen wollte fast kein Ende nehmen; selbst die gemäßigte Eugenie enthielt sich nicht, es schüttelte sie ordentlich.

"Nun," suhr er fort, "das Sprichwort sagt: hat einer den Ruten, dem Spott mag er truten. Ich hab' meinen kleinen Prosit von der Sache, Sie werden schon sehen. Vor allem aber hören Sie, wie's eigentlich geschah, daß sich ein alter Kindskopf so vergessen konnte. Sine Jugenderinnerung war mit im Spiele.

"Im Frühling 1770 reiste ich als dreizehnjähriges Bürschchen mit meinem Vater nach Italien. Wir gingen von Rom nach Neapel. Ich hatte zweimal im Konservatorium und sonst zu verschiedenen= malen gespielt. Abel und Geistlichkeit erzeugten uns manches Angenehme, vornehmlich attachierte sich ein Abbate an uns, der sich als Kenner schmeichelte und übrigens am hofe etwas galt. Den Tag vor un= ferer Abreise führte er uns in Begleitung einiger anderen Serrn in einen königlichen Garten, die Billa reale, bei einer prachtvollen Straße geradhin am Meere gelegen, wo eine Bande sicilianischer commedianti sich produzierte - figli di Nettuno, wie sie sich neben andern schönen Titeln auch nannten. Dit vielen vornehmen Zuschauern, worunter selbst bie junge liebenswürdige Königin Karolina samt zwei Bringessen, sagen wir auf einer langen Reihe von Bänken im Schatten einer zeltartig bebeckten, niebern Salerie, an deren Mauer unten die Wellen plätscherten.

Das Meer mit seiner vielfarbigen Streifung strahlte den blauen Sonnenhimmel herrlich wider. Gerade vor sich hat man den Besuv, links schimmert sanst geschwungen eine reizende Küste herein.

"Die erste Abteilung der Spiele war vorüber; sie wurde auf dem trockenen Bretterboden einer Art von Flöße ausgeführt, die auf dem Wasser stand, und hatte nichts Besonderes; der zweite aber und der schönste Teil bestand aus lauter Schiffer-, Schwimm- und Taucherstücken und blieb mir stets mit allen Sinzelheiten frisch im Gedächtnis eingeprägt.

"Bon entgegengesetzen Seiten her näherten sich einander zwei zierliche, sehr leicht gebaute Barken, beide, wie es schien, auf einer Lustkahrt begriffen. Die eine, etwas größere, war mit einem Halbverdeck versehen, und nebst den Nuderbänken mit einem dünznen Mast und einem Segel ausgerüstet, auch prächtig bemalt, der Schnabel vergoldet. Fünf Jünglinge von idealischem Aussiehen, kaum bekleidet, Arme, Brust und Beine dem Anschen nach nackt, waren teils an dem Ruder beschäftigt, teils ergößten sie sich mit einer gleichen Anzahl artiger Mädchen, ihren Gezliebten. Sine darunter, welche mitten auf dem Verzbecke saß und Blumenkränze wand, zeichnete sich durch Wuchs und Schönheit, sowie durch ihren Jut vor allen übrigen aus. Diese dienten ihr willig, spannten

gegen die Sonne ein Tuch über sie und reichten ihr die Blumen aus dem Korb. Sine Flötenspielerin saß zu ihren Füßen, die den Gesang der andern mit ihren hellen Tönen unterstützte. Auch jener vorzüglichen Schönen sehlte es nicht an einem eigenen Beschützer; doch verhielten sich beide ziemlich gleichgültig gegen einander und der Liebhaber deuchte mir sast etwas roh.

"Juzwischen war das andere, einfachere Fahrzena näher gekommen. Hier sah man bloß männliche Jugend. Wie jene Jünglinge Hochrot trugen, so war die Farbe der lettern Seegrün. Sie stutten beim Anblick der lieblichen Kinder, winkten Grüße herüber und gaben ihr Berlangen nach näherer Bekanntschaft zu erkennen. Die munterste hierauf nahm cine Rose vom Busen und hielt sie schelmisch in die Höhe, gleichsam fragend, ob folche Gaben bei ihnen wohl angebracht mären, worauf von drüben allerseits mit unzweideutigen Gebärden geantwortet wurde. Die Roten faben verächtlich und finfter darein, konnten aber nichts machen, als mehrere ber Mädchen einig wurden, den armen Teufeln wenigstens doch etwas für den Hunger und Durst zuzuwerfen. Es stand ein Korb voll Drangen am Boben; mahrscheinlich waren es nur gelbe Bälle, ben Früchten ähnlich nach= gemacht. Und jett begann ein entzückendes Schauspiel, unter Mitwirkung der Musik, die auf dem Users damm aufgestellt war.

"Gine ber Jungfrauen machte ben Anfang und schickte fürs erste ein vaar Pomeranzen aus leichter Sand hinüber, die, dort mit gleicher Leichtigkeit aufgefangen, alsbald zurückfehrten; fo ging es hin und her, und weil nach und nach immer mehr Mädchen zuhalfen, so flog's mit Pomeranzen bald dem Dutend nach in immer schnellerem Tempo hin und wieder. Die Schöne in der Mitte nahm an dem Kampfe keinen Anteil, als daß sie höchst begierig von ihrem Schemel aus zusah. Wir konnten die Geschicklichkeit auf beiden Seiten nicht genug bewundern. Die Schiffe brehten sich auf etwa dreißig Schritte in langfamer Bewegung umeinander, kehrten sich bald die ganze Flanke zu, bald schief das halbe Vorderteil; es waren gegen vierundzwanzig Bälle unaufhörlich in ber Luft, doch glaubte man in der Verwirrung ihrer viel mehr zu sehen. Manchmal entstand ein förmliches Rrenzfeuer, oft stiegen sie und fielen in einem hohen Bogen; kaum ging einmal einer und der andere fehl, es war, als stürzten sie von selbst durch eine Kraft ber Anziehung in die geöffneten Finger.

"So angenehm jedoch das Auge beschäftigt wurde, so lieblich gingen fürs Gehör die Melodien nebenher: sicilianische Weisen, Tänze, Saltarelli, Canzoni a ballo, ein ganzes Quodlibet, auf Guirlandenart leicht aneinander gehängt. Die jüngere Prinzeß, ein holdes unbefangenes Geschöpf, etwa von meinem Alter, begleitete den Takt gar artig mit Kopsnicken; ihr Lächeln und die langen Wimpern ihrer Augen kann ich noch heute vor mir sehen.

"Nun lassen Sie mich fürzlich ben Verlauf ber Posse noch erzählen, obschon er weiter nichts zu meiner Sache thut. Man kann sich nicht leicht etwas Hübscheres denken. Währenddem das Scharmütel allmählich ausging und nur noch einzelne Würfe gewechselt wurden, die Mädchen ihre goldenen Apfel fammelten und in ben Korb zuruck brachten, hatte brüben ein Knabe, wie spielenderweis, ein breites. grüngestricktes Net ergriffen und kurze Zeit unter dem Wasser gehalten; er hob es auf, und zum Er= staunen aller fand sich ein großer, blau, grün und goldschimmernder Fisch in bemfelben. Die Rächsten sprangen eifrig zu, um ihn heraus zu holen, ba glitt er ihnen aus den Händen, als wär es wirklich ein lebendiger, und fiel in die See. Das war nun eine abgeredte Kriegslift, die Roten zu bethören und aus bem Schiff zu locken. Diese, gleichsam bezaubert von bem Bunder, sobald fie merkten, daß das Tier nicht untertauchen wollte, nur immer auf der Oberfläche spielte, besannen sich nicht einen Mugenblick, fturgten

sich alle ins Meer, die Grünen ebenfalls, und also fah man zwölf gewandte, wohlgestalte Schwimmer ben fliehenden Fisch zu erhaschen bemüht, indem er auf den Wellen gaukelte, minutenlang unter den= felben verschwand, bald da, bald dort, dem einen zwischen ben Beinen, dem andern zwischen Bruft und Kinn herauf wieder zum Vorschein kam. Auf ein= mal, wie die Roten eben am hitigsten auf ihren Fang aus waren, ersah die andere Partie ihren Vorteil und erstieg schnell wie der Blit das fremde, gang ben Mädchen überlassene Schiff unter großem Gefreische der lettern. Der nobelste der Burschen, wie ein Merkur gewachsen, flog mit freudestrahlendem Gesicht auf die schönste zu, umfaßte, füßte sie, die, weit entfernt in das Geschrei der andern einzustimmen, ihre Arme gleichfalls feurig um den ihr wohlbekann= ten Jüngling schlang. Die betrogene Schar schwamm zwar eilends herbei, wurde aber mit Rudern und Waffen vom Bord abgetrieben. Ihre unnüte But, bas Angstgeschrei ber Madden, ber gewaltsame Wiber= ftand einiger von ihnen, ihr Bitten und Fleben, fast erstickt vom übrigen Marm, bes Wassers, der Musik, die plötlich einen andern Charafter angenommen hatte — es war schön über alle Beschreibung und die Zuschauer brachen barüber in einen Sturm von Begeisterung aus.

"In diesem Moment nun entwickelte sich bas bisher loder eingebundene Segel: baraus ging ein rosiger Knabe hervor mit silbernen Schwingen, mit Bogen, Pfeil und Köcher, und in anmutvoller Stellung schwebte er frei auf der Stange. Schon find die Ruder alle in voller Thätigkeit, das Segel blähte sich auf: allein gewaltiger als beides schien die Gegenwart bes Gottes und seine heftig vorwärts eilende Gebärde das Fahrzena fortzutreiben, bergestalt. daß die fast atemlos nachsetzenden Schwimmer, beren einer den goldenen Fisch hoch mit der Linken über seinem Saupte hielt, die Hoffnung bald aufgaben, und bei erschöpften Rräften notgedrungen ihre Zuflucht zu dem verlassenen Schiffe nahmen. Derweil haben die Grünen eine kleine bebuschte Halbinsel erreicht, wo sich unerwartet ein stattliches Boot mit bewaffneten Kameraden im Hinterhalt zeigte. Ungeficht so brohender Umstände pflanzte das Häuf= den eine weiße Flagge auf, zum Zeichen, daß man aütlich unterhandeln wolle. Durch ein gleiches Sianal von jenseits ermuntert, fuhren sie auf jenen Haltort zu, und bald fah man baselbst die guten Mädchen alle, bis auf die eine, die mit Willen blieb, vergnigt mit ihren Liebhabern das eigene Schiff besteigen. - Hiermit war die Komödie beendigt."

"Mir beucht," so flüsterte Eugenie mit leuchtens ben Augen dem Baron in einer Pause zu, worin sich jedermann beifällig über das eben Gehörte aussprach, "wir haben hier eine gemalte Symphonie von Anfang bis zu Ende gehabt, und ein vollkommenes Gleichnis überdies des Mozartischen Geistes selbst in seiner ganzen Heiterkeit! Hab' ich nicht recht? ist nicht die ganze Annut Figaros darin?"

Der Bräutigam war im Begriff, ihre Bemerkung bem Komponisten mitzuteilen, als dieser zu reden fortsuhr.

"Es sind nun siedzehn Jahre her, daß ich Italien sah. Wer, der es einmal sah, insonderheit Neapel, denkt nicht sein lebenlang daran, und wär' er auch, wie ich, noch halb in Kinderschuhen gesteckt! So lebhaft aber wie heut in Jhrem Garten war mir der letzte schöne Abend am Golf kaum jemals wieder aufgegangen. Wenn ich die Augen schloß — ganz deutlich, klar und hell, den letzten Schleier von sich hauchend, lag die himmlische Gegend vor mir verzbreitet! Meer und Gestade, Berg und Stadt, die bunte Menschenmenge an dem User hin, und dann das wundersame Spiel der Bälle durcheinander! Ich glaubte wieder dieselbe Musik in den Ohren zu haben, ein ganzer Rosenkranz von fröhlichen Melodien zog innerlich an mir vorbei, fremdes und eigenes,

Crethi und Plethi, eins immer das andre ablösend. Bon ungefähr springt ein Tanzlieden hervor, Sechszachtelstakt, mir völlig neu. — Halt, dacht' ich, was giebt's hier? Das scheint ein ganz verteufelt niedzliches Ding! Ich sehe näher zu — alle Wetter! das ist ja Masetto, das ist ja Zerlina!" — Er sachte gegen Madame Mozart hin, die ihn sogleich erriet.

"Die Sache," fuhr er fort, "ist einfach diese. In meinem ersten Akt blieb eine kleine leichte Nummer unerledigt, Duett und Chor einer ländlichen Sochzeit. Vor zwei Monaten nämlich, als ich bieses Stück ber Ordnung nach vornehmen wollte, da fand sich auf ben ersten Wurf das Rechte nicht alsbald. Eine Weise, einfältig und kindlich und sprütend vor Fröhlichkeit über und über, ein frischer Busenstrauß mit Flatterband dem Dlädel angesteckt, so mußte es sein. Weil man nun im geringsten nichts erzwingen foll, und weil dergleichen Kleinigkeiten sich oft gelegentlich von felber machen, ging ich darüber weg und sah mich im Verfolg ber größeren Arbeit kaum wieder banach um. Gang flüchtig kam mir heut im Wagen, furz eh' wir ins Dorf herein fuhren, ber Text in ben Sinn; da spann sich benn weiter nichts an, zum wenigsten nicht daß ich's wüßte. Genug, ein Stünd= chen später, in der Laube beim Brunnen, erwisch' ich ein Motiv, wie ich es glücklicher und beffer gu keiner andern Zeit, auf keinem andern Weg erfunden haben würde. Man macht bisweilen in der Kunst besondere Erfahrungen, ein ähnlicher Streich ist mir nie vorgekommen. Denn eine Melodie, dem Verzwie auf den Leib gegossen — doch, um nicht vorzugreisen, so weit sind wir noch nicht, der Vogel hatte nur den Kopf erst aus dem Si, und auf der Stelle sing ich an, ihn vollends rein herauszuschälen. Dabei schwebte mir lebhaft der Tanz der Zerline vor Augen, und wunderlich spielte zugleich die lachende Landschaft am Golf von Neapel herein. Ich hörte die wechselnden Stimmen des Brautpaares, die Dirnen und Bursche im Chor."

Hier trällerte Mozart ganz lustig den Ansang des Liedcheus:

Giovinette, che fatte all' amore, che fatte all' amore, Non lasciate, che passi l'età, che passi l'età! Se nel seno vi bulica il core, vi bulica il core, Il remedio vedete lo quà! La la la! La la la! Che piacer, che piacer che sarà!

Ah la la! Ah la la u. f. f. \*

\* Liebe Schweftern, zur Liebe geboren, Rütt der Jugend schön blühende Zeit! Hangt ihr 's Köpfchen in Sehnsucht verloren, Amor ist end zu helsen bereit.

Tral la la!

Welch Vergnügen erwartet euch da! u. s. w.

"Mittlerweile hatten meine Sande bas große Iln= heil angerichtet. Die Nemesis lauerte schon an der Hecke und trat jett hervor in Gestalt des entseklichen Mannes im galonierten blauen Rock. Ein Ausbruch bes Besuvio, wenn er in Wirklichkeit damals an dem göttlichen Abend am Meer Zuschauer und Akteurs, die ganze Herrlichkeit Parthenopes mit einem schwar= zen Aschenregen urplötlich verschüttet und zugedeckt hätte, bei Gott, die Katastrophe wäre mir nicht un= erwarteter und schrecklicher gewesen. Der Satan der! fo heiß hat mir nicht leicht jemand gemacht. Ein Gesicht wie aus Erz - einigermaßen bem graufamen römischen Kaiser Tiberius ähnlich! Sieht so ber Diener aus, bacht' ich, nachdem er weggegangen, wie mag erft Seine Gnaben selbst brein feben. Jedoch, die Wahrheit zu gestehn, ich rechnete schon ziemlich auf ben Schutz der Damen, und das nicht ohne Grund. Denn diese Stanzel da, mein Weibchen, etwas neugierig von Natur, ließ sich im Wirtshaus von der dicken Frau das Wiffenswürdigste von denen fämtlichen Per= fönlichkeiten der gnädigen Herrschaft in meinem Bei= fein erzählen, ich ftand dabei und hörte jo -"

Hier konnte Madame Mozart nicht umbin, ihm in das Wort zu fallen und auf das angelegentlichste zu versichern, daß im Gegenteil er der Ausfrager gewesen; es kam zu heitern Kontestationen zwischen Mann und Frau, die viel zu lachen gaben. — "Dem sei nun wie ihm wolle," sagte er, "kurzum, ich hörte so entsernt etwas von einer lieben Pslegetochter, welche Braut, sehr schön, dazu die Güte selber sei und singe wie ein Engel. Per Dio! siel mir jetzt ein! das hilft dir aus der Lauge! Du setz'st dich auf der Stelle hin, schreibst's Liedchen auf, so weit es geht, erklärst die Sottise der Wahrheit gemäß, und es gibt einen tresslichen Spaß. Gedacht, gethan. Ich hatte Zeit genug, auch fand sich noch ein sauberes Bögchen grün liniert Papier. — Und hier ist das Produkt! Ich lege es in diese schönen Hände, ein Brautlied aus dem Stegreif, wenn Sie es dasür gelten lassen."

So reichte er sein reinlichst geschriebenes Notenblatt Eugenien über den Tisch, des Onkels Hand kam aber der ihrigen zuvor, er haschte es hinweg und rief: "Geduld noch einen Augenblick, mein Kind!"

Auf seinen Wink that sich die Flügelthüre des Salons weit auf, und es erschienen einige Diener, die den verhängnisvollen Pomeranzenbaum anständig, ohne Geräusch in den Saal hereintrugen und an der Tafel unten auf eine Bank niedersetzten; gleichzeitig wurden rechts und links zwei schlanke Myrtens bäumchen aufgestellt. Eine am Stamm des Orangens

baums befestigte Juschrift bezeichnete ihn als Eigentum der Braut; vorn aber, auf dem Moosgrund, stand, mit einer Serviette bedeckt, ein Porzellanteller, der, als man das Tuch hinwegnahm, eine zerschnittene Drange zeigte, neben welche der Oheim mit listigem Blick des Meisters Autographon steckte. Allgemeiner unendlicher Jubel erhob sich darüber.

"Ich glaube gar," fagte die Gräfin, "Gugenie weiß noch nicht einmal, was eigentlich da vor ihr steht? Sie kennt wahrhaftig ihren alten Liebling in seinem neuen Flor und Früchteschmuck nicht mehr!"

Bestürzt, ungläubig sah das Fräulein bald den Baum, bald ihren Oheim an. "Es ist nicht mögslich," sagte sie, "ich weiß ja wohl, er war nicht mehr zu retten."

"Du meinst also," versetzte jener, "man habe dir nur irgend ungefähr so ein Ersatstück ausgesucht? Das wär' was rechts! Nein, sieh nur her — ich nuß es machen, wie's in der Komödie der Brauch ist, wo sich die totgeglaubten Söhne oder Brüder durch ihre Muttermäler und Narben legitimieren. Schau diesen Auswuchs da! und hier die Schrunde übers Kreuz, du nußt sie hundertmal bemerkt haben. Nun, ist er's oder ist er's nicht?" — Sie konnte nicht mehr zweiseln; ihr Staunen, ihre Nührung und Freude war unbeschreiblich.

Es knüpfte sich an diesen Baum für die Familie das mehr als hundertjährige Gedächtnis einer auszgezeichneten Frau, welche wohl verdient, daß wir ihrer mit wenigem hier gedenken.

Des Oheims Großvater, durch seine diploma= tischen Verdienste im Wiener Kabinett rühmlich bekannt, von zwei Regenten nacheinander mit gleichem Vertrauen beehrt, war innerhalb seines eigenen Hauses nicht minder glücklich im Besitz einer vor= trefflichen Gemahlin, Renate Leonore. Ihr wieder= holter Aufenthalt in Frankreich brachte sie vielfach mit dem glänzenden Hofe Ludwigs XIV. und mit ben bedeutendsten Männern und Frauen dieser merk= würdigen Epoche in Berührung. Bei ihrer unbefangenen Teilnahme an jenem steten Wechsel bes geistreichen Lebensgenusses verleugnete sie auf keinerlei Art, in Worten und Werken, die angestammte beutsche Chrenfestigkeit und sittliche Strenge, die sich in den fräftigen Rügen des noch vorhandenen Bildnisses der Gräfin unverkennbar ausprägt. Bermöge eben biefer Denkungsweise übte sie in der gedachten Societät eine eigentümliche naive Opposition, und ihre hinter= lassene Korrespondenz weist eine Menge Spuren davon auf, mit wie viel Freimut und herzhafter Schlagfertigkeit, es mochte nun von Glaubensfachen, von Litteratur und Politik, oder von was immer die

Rede fein, die originelle Frau ihre gefunden Grund= sätze und Ansichten zu verteidigen, die Blößen der Gesellschaft anzugreifen wußte, ohne doch dieser im mindesten sich lästig zu machen. Ihr reges Interesse für sämtliche Personen, die man im Sause einer Ninon, dem eigentlichen Berd der feinsten Geistes= bildung treffen konnte, war demnach so beschaffen und geregelt, daß es sich mit dem höheren Freundschafts= verhältnis zu einer der edelsten Damen jener Zeit, ber Frau von Sévigné, vollkommen wohl vertrug. Neben manchen mutwilligen Scherzen Chapelles an sie, vom Dichter eigenhändig auf Blätter mit silber= blumigem Rande gekritzelt, fanden sich die liebevollsten Briefe der Marquisin und ihrer Tochter an die ehr= liche Freundin aus Österreich nach ihrem Tod in einem Ebenholzschränken ber Großmutter vor.

Fran von Sevigné war es benn auch, aus beren Hand sie eines Tages, bei einem Feste zu Trianon, auf der Terrasse des Gartens den blühenden Orangenzweig empfing, den sie sosort auf das Geratewohl in einen Topf setzte und glücklich angewurzelt mit nach Deutschland nahm.

Wohl fünfundzwanzig Jahre wuchs das Bäumechen unter ihren Augen allgemach heran und wurde später von Kindern und Enkeln mit äußerster Sorgefalt gepslegt. Es konnte nächst seinem persönlichen

Werte zugleich als lebendes Symbol der seingeistigen Reize eines beinahe vergötterten Zeitalters gelten, worin wir heutzutage freilich des wahrhaft Preisens-werten wenig sinden können, und das schon eine unheilvolle Zukunft in sich trug, deren welterschüttern- der Eintritt dem Zeitpunkt unserer harmlosen Erzäh-lung bereits nicht ferne mehr lag.

Die meiste Liebe widmete Gugenie dem Vermächt= nis der würdigen Ahnfrau, weshalb der Oheim öfters merken ließ, es bürfte wohl einst eigens in ihre Hände übergehen. Defto schmerzlicher war es dem Fräulein denn auch, als der Baum im Frühling des vorigen Jahres, den sie nicht hier zubrachte, zu trauern begann, die Blätter gelb wurden und viele Zweige abstarben. In Betracht, daß irgend eine besondere Ursache seines Verkommens durchaus nicht zu entdecken war und keinerlei Mittel auschlug, gab ihn ber Gärtner bald verloren, obwohl er seiner natür= lichen Ordnung nach leicht zwei= und breimal älter werden konnte. Der Graf hingegen, von einem be= nachbarten Kenner beraten, ließ ihn nach einer sonderbaren, selbst rätselhaften Vorschrift, wie sie bas Landvolk häusig hat, in einem abgesonderten Raume ganz insgeheim behandeln, und feine Soff= nung, die geliebte Nichte eines Tags mit dem zu neuer Kraft und voller Fruchtbarkeit gelangten alten Freund zu überraschen, ward über alles Erwarten erstüllt. Mit Überwindung seiner Ungeduld und nicht ohne Sorge, ob denn wohl auch die Früchte, von denen etliche zulett den höchsten Grad der Reise hatten, so lang am Zweige halten würden, verschob er die Freude um mehrere Wochen auf das heutige Fest, und es bedarf nun weiter keines Worts darüber, mit welcher Empfindung der gute Herr ein solches Slück noch im letzten Moment durch einen Unbekannten sich verkümmert sehen mußte.

Der Lieutenant hatte schon vor Tische Gelegensheit und Zeit gefunden, seinen dichterischen Beitrag zu der seierlichen Übergabe ins reine zu bringen und seine vielleicht ohnehin etwas zu ernst gehaltenen Berse durch einen veränderten Schluß den Umständen möglichst anzupassen. Er zog nunmehr sein Blatt hervor, das er, vom Stuhle sich erhebend und an die Cousine gewendet, vorlas. Der Inhalt der Strophen war kurz gesaßt dieser:

Ein Nachtömmling des vielgepries'nen Baums der Hesperiden, der vor alters, auf einer westlichen Insel, im Garten der Juno, als eine Hochzeitgabe für sie von Mutter Erde, hervorgesproßt war, und welchen die drei melodischen Nymphen bewachten, hat eine ähnliche Bestimmung von jeher gewünscht und gehofft, da der Gebrauch, eine herrliche Braut

mit seinesgleichen zu beschenken, von den Göttern vorlängst auch unter die Sterblichen fam.

Nach langem vergeblichen Warten scheint endlich die Jungfrau gefunden, auf die er seine Blicke richten darf. Sie erzeigt sich ihm günstig und verweilt oft bei ihm. Doch der musische Lorbeer, sein stolzer Nachbar am Bord der Quelle, hat seine Sifersucht erregt, indem er droht, der kunstbegabten Schönen Herz und Sinn für die Liebe der Männer zu rauben. Die Myrte tröstet ihn umsonst und lehrt ihn Geduld durch ihr eigenes Beispiel; zuletzt jedoch ist es die andauernde Abwesenheit der Liebsten, was seinen Gram vermehrt und ihm. nach kurzem Siechtum, tödlich wird.

Der Sommer bringt die Entfernte und bringt sie mit glücklich umgewandtem Herzen zurück. Das Dorf, das Schloß, der Garten, alles empfängt sie mit taussend Freuden. Rosen und Lilien, in erhöhtem Schimmer, sehen entzückt und beschämt zu ihr auf, Glück winken ihr Sträucher und Däume: für einen, ach, den edelsten, kommt sie zu spät. Sie sindet seine Krone verdorrt, ihre Finger betasten den leblosen Stamm und die klirrenden Spigen seines Gezweigs. Er kennt und sieht seine Pflegerin nimmer. Wie weint sie, wie strömt ihre zärkliche Klage!

Apollo von weitem vernimmt die Stimme der

Tochter. Er kennnt, er tritt herzu und schaut mitfühlend ihren Jammer. Alsbald mit seinen allheilenden Händen berührt er den Baum, daß er in sich
erbebt, der vertrocknete Saft in der Ninde gewaltsam
anschwillt, schon junges Laub ausbricht, schon weiße
Blumen da und dort in ambrosischer Fülle aufgehen.
Ja — denn was vermöchten die Himmlischen nicht?
— schön runde Früchte setzen an, dreimal drei, nach
der Jahl der neum Schwestern; sie wachsen und wachsen, ihr kindliches Grün zusehends mit der Farbe des
Goldes vertauschend. Phödus — so schloß sich das
Gedicht —

Phöbus überzählt die Stücke Weidet selbsten sich daran, Ja, es fängt im Augenblicke Ihm der Mund zu mässern an;

Lächelnb nimmt ber Gott ber Töne Von der saftigsten Besitz: Laß uns teilen, holbe Schöne, Und sür Amorn — diesen Schnitz!

Der Dichter erntete rauschenden Beisall, und gern verzieh man die barocke Wendung, durch welche der Sindruck des wirklich gefühlvollen Ganzen so völlig aufgehoben wurde.

Franziska, deren froher Mutterwitz schon zu ver- schiedenenmalen bald durch den Hauswirt, bald durch

Mozart in Bewegung gesetzt worden war, lief jetzt geschwinde, wie von ungefähr an etwas erinnert, hinzweg, und kam zurück mit einem braunen englischen Kupferstich größten Formats, welcher wenig beachtet in einem ganz entsernten Kabinett unter Glas und Rahmen hing.

"Es muß doch wahr sein, was ich immer hörte,"
rief sie aus, indem sie das Bild am Ende der Tasel
ausstellte, "daß sich unter der Sonne nichts Neues
begibt! Hier eine Scene aus dem goldenen Weltalter
— und haben wir sie nicht erst heute erlebt? Ich hoffe
boch, Apollo werde sich in dieser Situation erkennen."

"Bortrefflich!" triumphierte Max, "da hätten wir ihn ja, den schönen Gott, wie er sich just gedanken- voll über den heiligen Quell hinbeugt. Und damit nicht genug — dort, seht nur, einen alten Satyr hinten im Gebüsch, der ihn belauscht! Man möchte darauf schwören, Apoll besinnt sich eben auf ein lange vergessenes arkadisches Tänzchen, das ihn in seiner Kindheit der alte Chiron zu der Zither lehrte."

"So ist's! nicht anders!" applaudierte Franziska, die hinter Mozart stand. "Und," suhr sie gegen diesen fort, "bemerken sie auch wohl den fruchtbeschwerten Ast, der sich zum Gott herunter senkt?"

"Canz recht; es ist der ihm geweihte Ölbaum." "Reineswegs! die schönsten Apfelsinen sind's! Gleich wird er sich in der Zerstreuung eine herunter holen."

"Vielmehr," rief Mozart, "er wird gleich diesen Schelmennund mit tausend Küssen schließen!" Damit erwischte er sie am Arm und schwur, sie nicht mehr loszulassen, bis sie ihm ihre Lippen reiche, was sie denn auch ohne vieles Sträuben that.

"Erkläre uns boch, May," sagte die Gräfin, "was unter dem Bilde hier steht."

"Es sind Verse aus einer berühmten Horazischen Obe. Der Dichter Ramler in Berlin hat uns das Stück vor kurzem unübertrefflich beutsch gegeben. Es ist vom höchsten Schwung. Wie prächtig eben diese eine Stelle:

— — "hier, der auf der Schulter Keinen unthätigen Bogen führet!

Der seines Delos' grünenden Mutterhain Und Patara's beschatteten Strand bewohnt, Der seines Hauptes goldne Locken In die kastalischen Fluten tauchet."

"Schön! wirklich schön!" sagte der Graf, "nur hie und da bedarf es der Erläuterung. So z. B., "der keinen unthätigen Bogen führet," hieße natürzlich schlechtweg: der allezeit einer der fleißigsten Geiger gewesen. Doch, was ich sagen wollte: bester Mozart, Sie säen Unkraut zwischen zwei zärtliche Herzen."

"Ich will nicht hoffen — wie so?"

"Eugenie beneidet ihre Freundin, und hat auch allen Grund."

"Aha, Sie haben mir schon meine schwache Seite abgemerkt. Aber was fagt ber Bräutigam bazu?"

"Ein oder zweimal will ich durch die Finger sehen."

"Sehr gut; wir werden der Gelegenheit wahrenehmen. Indes fürchten Sie nichts, Herr Baron; es hat keine Gefahr, so lang mir nicht der Gott hier sein Gesicht und seine langen gelben Haare borgt. Ich wünsche wohl, er thät's! er sollte auf der Stelle Mozarts Zopf mitsamt seinem schönsten Bandl das für haben."

"Apollo möge aber dann zusehen," lachte Franziska, "wie er es aufängt künftig, seinen neuen französischen Haarschmuck mit Anstand in die kastalische Flut zu tauchen."

Unter biesen und ähnlichen Scherzen stieg Lustigsteit und Mutwillen immer mehr. Die Männer spürten nach und nach den Wein, es wurden eine Wenge Gesundheiten getrunken und Mozart kam in den Zug, nach seiner Gewohnheit in Versen zu sprechen, wobei ihm der Lieutenant das Gleichgewicht hielt und auch der Papa nicht zurückbleiben wollte; es glückte ihm ein paarmal zum Verwundern. Doch solche Dinge lassen sich für die Erzählung kaum seltz

halten, sie wollen eigentlich nicht wiederholt sein, weil eben das, was sie an ihrem Ort unwiderstehlich macht, die allgemein erhöhte Stimmung, der Glanz, die Jovialität des persönlichen Ausdrucks in Wort und Wlick sehlt.

Unter andern wurde von dem alten Fräulein zu Ehren des Meisters ein Toast ausgebracht, der ihm noch eine ganze lange Neihe unsterblicher Werke verhieß. — "A la bonne heure, ich bin dabei!" rief Mozart und stieß sein Kelchglas kräftig an. Der Grafdegann hierauf mit großer Macht und Sicherheit der Intonation, kraft eigener Eingebung, zu singen:

Mögen ihn die Götter ftärken Zu ben angenehmen Werken —

Max (fortsahrend). Wovon der da Ponte weder, Noch der große Schikaneder —

Mogart. Noch bi Gott der Komponist 's Mindest' weiß zu dieser Frist!

Graf.

Mle, alle soll sie jener Haupt:Spigbub von Italiener Noch erleben, wünsch' ich sehr, Unser Signor Bonbonnière!\*

<sup>\*</sup> So nannte Mozart unter Freunden seinen Kollegen Salieri, der wo er ging und stand Zuckerwerk naschte, zugleich mit Anspielung auf das Zierliche seiner Person.

Mar.

But, ich geb' ihm hundert Jahre --

Mozart.

Wenn ihn nicht samt seiner Ware --

Alle drei con forza. Noch der Teufel holt vorher, Unsern Monsieur Bonbonnière.

Durch des Grafen ausnehmende Singlust schweifte das zufällig entstandene Terzett mit Wiederaufnahme der letzen vier Zeilen in einen sogenannten endlichen Kanon aus, und die Fräulein Tante besaß Humor oder Selbstvertrauen genug, ihren verfallenen Soprano mit allerhand Verzierungen zweckbienlich einzumischen. Mozart gab nachher das Versprechen bei guter Muße diesen Spaß nach den Regeln der Kunsterpreß für die Gesellschaft auszusühren, das er auch später von Wien aus erfüllte.

Eugenie hatte sich im stillen längst mit ihrem Kleinod aus der Laube des Tiberius vertraut gemacht; allgemein verlangte man jetzt das Duett vom Komponisten und ihr gesungen zu hören, und der Oheim war glücklich, im Chor seine Stimme abermals geltend zu machen. Also erhob man sich und eilte zum Klavier ins große Zimmer nebenan.

Ein so reines Entzücken nun auch das köftliche Stück bei allen erregte, so führte doch sein Inhalt selbst, mit einem raschen Übergang, auf den Gipfel geselliger Lust, wo die Musik an und für sich nicht weiter in Betracht mehr kommt, und zwar gab zuserst unser Freund das Signal, indem er vom Klavier aufsprang, auf Franziska zuging und sie, während Max bereitwilligst die Bioline ergriff, zu einem Schleisfer persuadirte. Der Hauswirt säumte nicht, Masdame Mozart aufzusordern. Im Nu waren alle besweglichen Möbel, den Raum zu erweitern, durch geschäftige Diener entsernt. Es mußte nach und nach ein jedes an die Tour, und Fräulein Tante nahm es keineswegs übel, daß der galante Lieutenant sie zu einer Menuett abholte, worin sie sich völlig versjüngte. Schließlich, als Mozart mit der Braut den Kehraus tanzte, nahm er sein versichertes Necht auf ihren schönen Mund in bester Form dahin.

Der Abend war herbeigekommen, die Sonne nah am Untergehen, es wurde nun erst angenehm im Freien, daher die Gräsin den Damen vorschlug, sich im Garten noch ein wenig zu erholen. Der Graf dagegen lud die Herrn auf das Villardzimmer, da Mozart bekanntlich dies Spiel sehr liebte. So teilte man sich denn in zwei Partien, und wir unsererseits solgen den Frauen.

Nachbem sie ben Hauptweg einigemal gemächlich auf und ab gegangen, erstiegen sie einen runden, von einem hohen Nebengeländer zur Hälfte umgebenen Hügel, von wo man in das offene Feld, auf das Dorf und die Landstraße sah. Die letzten Strahlen der herbstlichen Sonne funkelten rötlich durch das Weinlaub herein.

"Wäre hier nicht vertraulich zu sitzen," sagte die Gräfin, "wenn Madame Mozart uns etwas von sich und dem Gemahl erzählen wollte?"

Sie war ganz gerne bereit, und alle nahmen höchst behaglich auf den im Kreis herbeigerückten Stühlen Platz.

"Ich will etwas zum besten geben, das Sie auf alle Fälle hätten hören müssen, da sich ein kleiner Scherz darauf bezieht, den ich im Schilde führe. Ich habe mir in den Kopf gesetzt, der Gräfin Braut zur fröhlichen Erinnerung an diesen Tag ein Angebind von sonderlicher Qualität zu verehren. Dasselbe ist so wenig Gegenstand des Luxus und der Mode, daß es lediglich nur durch seine Geschichte einigermaßen interessieren kann."

"Was mag das sein, Eugenie?" sagte Franziska, "zum wenigsten das Tintensaß eines berühmten Mannes."

"Nicht allzuweit gesehlt! Sie sollen es noch diese Stunde sehen; im Reisekoffer liegt der Schatz. Ich sange an, und werde mit Ihrer Erlaubnis ein wenig weiter ausholen."

"Borletten Winter wollte mir Mozarts Gefund: heitszustand, durch vermehrte Reizbarkeit und häufige Verstimmung, ein fieberhaftes Wesen, nachgerade bange machen. In Gesellschaft noch zuweilen lustig, oft mehr als recht natürlich, war er zu Haus meist trüb in sich hinein, feufzte und klagte. Der Arzt empfahl ihm Diat, Phrmonter und Bewegung außerhalb ber Stadt. Der Patient gab nicht viel auf den auten Rat; die Kur war unbequem, zeitraubend, seinem Taglauf schnurstracks entgegen. Nun machte ihm ber Doktor die Bolle etwas heiß, er mußte eine lange Vorlefung anhören von der Beschaffenheit des mensch= lichen Geblüts, von denen Rügelgens darin, vom Altemholen und vom Phlogiston — halt unerhörte Dinge; auch wie es eigentlich gemeint sei von der Natur mit Effen, Trinken und Verbauen, bas eine Sache ist, worüber Mozart bis dahin ganz ebenso unschuldig bachte wie fein Junge von fünf Jahren. Die Lektion, in der That, machte merklichen Gindruck. Der Doktor war noch keine halbe Stunde meg, so find' ich meinen Mann nachdenklich, aber mit aufgeheitertem Gesicht, auf seinem Zimmer über der Betrachtung eines Stocks, ben er in einem Schrank mit alten Sachen suchte und auch alücklich fand; ich hätte nicht gemeint, daß er sich bessen nur erinnerte. Er stammte noch von meinem Bater, ein schönes Rohr mit hohem Knopf

von Lapis Lazuli. Nie sah man einen Stock in Mozarts Hand, ich mußte lachen.

"Du siehst," rief er, "ich bin baran, mit meiner Kur mich völlig ins Geschirr zu werfen. Ich will das Wasser trinken, mir alle Tage Motion im Freien machen und mich babei biefes Stabes bedienen. Da find mir nun verschiedene Gedanken beigegangen. Es ist doch nicht umsonst, dacht' ich, daß andere Leute, was da gesette Männer sind, den Stock nicht miffen fönnen. Der Kommerzienrat, unfer Nachbar, geht niemals über die Straße, feinen Gevatter zu besuchen, ber Stock muß mit. Professionisten und Beamte, Kanzleiherrn, Krämer und Chalanten, wenn sie am Sonntag mit Familie vor die Stadt spazieren, ein jeder führt sein wohlgedientes rechtschaffenes Rohr mit sich. Vornehmlich hab' ich oft bemerkt, wie auf bem Stephansplat, ein Biertelstündchen vor der Brebigt und dem Amt, ehrsame Bürger da und bort truppmeis beisammen stehen im Gespräch: hier kann man so recht sehen, wie eine jede ihrer stillen Tugen= ben, ihr Fleiß und Ordnungsgeist, gelassner Mut, Rufriedenheit, sich auf die mackern Stocke gleichsam als eine gute Stütze lehnt und ftemmt. Mit einem Wort, es muß ein Segen und besonderer Trost in ber altväterischen und immerhin etwas geschmacklosen Gewohnheit liegen. Du magft es glauben ober nicht,

ich kann es kaum erwarten, bis ich mit biesem guten Freund das erstemal im Gesundheitspaß über die Brücke nach dem Rennweg promeniere! Wir kennen ums bereits ein wenig und ich hoffe, daß unsere Bersbindung für alle Zeit geschlossen ist."

"Die Verbindung war von furzer Dauer: das brittemal, daß beibe miteinander aus waren, fam ber Begleiter nicht mehr mit zurück. Ein anderer wurde angeschafft, der etwas länger Treue hielt, und jedenfalls schrieb ich der Stockliebhaberei ein aut Teil von der Ausdauer zu, womit Mozart drei Wochen lang der Vorschrift seines Arztes ganz erträglich nachkam. Auch blieben die auten Folgen nicht aus; wir sahen ihn fast nie so frisch, so hell und von so gleichmäßiger Laune. Doch machte er sich leider in furzem wieder allzu grün und täglich hatt' ich des= halb meine Not mit ihm. Damals geschah es nun, daß er, ermüdet von der Arbeit eines anstrengenden Tages, noch spät, ein paar neugieriger Reisenden wegen, zu einer musikalischen Soirée ging — auf eine Stunde bloß, versprach er mir heilig und teuer; boch das sind immer die Gelegenheiten, wo die Leute, wenn er nur erst am Flügel festsitzt und im Feuer ist, seine Gutherziakeit am mehrsten migbrauchen; benn ba fitt er alsbann wie das Männchen in einer Mont=

golsiere, sechs Meilen hoch über dem Erdboden schwesbend, wo man die Glocken nicht mehr schlagen hört. Ich schiefte den Bedienten zweimal mitten in der Nacht dahin, umsonst, er konnte nicht zu seinem Herrn geslangen. Um drei Uhr früh kam dieser denn endlich nach Haus. Ich nahm mir vor, den ganzen Tag ernstlich mit ihm zu schmollen."

Hier überging Madame Mozart einige Umstände mit Stillschweigen. Es war, muß man wissen, nicht unwahrscheinlich, daß zu gedachter Abendunterhaltung auch eine junge Sängerin, Signora Malerbi, fommen würde, an welcher Fran Constanze mit allem Recht Argernis nahm. Diese Römerin war durch Mozarts Verwendung bei der Oper angestellt worden, und ohne Zweifel hatten ihre koketten Rünste nicht geringen Anteil an der Gunft des Meisters. Sogar wollten einige wissen, sie habe ihn mehrere Monate lang eingezogen und beiß genug auf ihrem Rost ge= halten. Db dies nun völlig mahr sei oder sehr über= trieben, gewiß ist, sie benahm sich nachher frech und undankbar, und erlaubte sich selbst Spöttereien über ihren Wohlthäter. So war es ganz in ihrer Art, daß sie ihn einst, gegenüber einem ihrer glücklichern Verehrer, kurzweg un piccolo grifo raso (ein kleines rasiertes Schweinsrüsselchen) nannte. Der Ginfall, einer Circe würdig, war um so empfindlicher, weil er, wie man gestehen muß, immerhin ein Körnchen Wahrheit enthielt.\*

Beim Nachhausegehen von jener Gesellschaft, bei welcher übrigens die Sängerin zufällig nicht erschienen war, beging ein Freund im Übermut des Weins die Indiskretion, dem Meister dies boshafte Wort zu verraten. Er wurde schlecht davon erbaut, denn eigentlich war es für ihn der erste unzweideutige Leweis von der gänglichen Berglofigkeit feines Schütlings. Vor lauter Entruftung barüber empfand er nicht einmal sogleich den frostigen Empfang am Bette seiner Frau. In einem Atem teilte er ihr die Beleidigung mit, und diese Chrlichkeit läßt wohl auf einen mindern Grad von Schuldbewuftsein schließen. Tast machte er ihr Mitleid rege. Doch hielt sie ge= flissentlich an sich, es sollte ihm nicht so leicht hin= gehen. Als er von einem schweren Schlaf kurz nach Mittag erwachte, fand er das Weibchen famt ben beiden Anaben nicht zu Hause, vielmehr fäuberlich den Tisch für ihn allein gedeckt.

<sup>\*</sup> Man hat hier ein älteres kleines Profilbild im Auge, bas, gut gezeichnet und gestochen, sich auf dem Titelblatt eines Mozartschen Klavierwerks befindet, unstreitig das ähnslichste von allen, auch neuerdings im Kunschandel erschienenen Porträts.

Von jeher gab es wenige Dinge, welche Mozart so unglücklich machten, als wenn nicht alles hübsch eben und heiter zwischen ihm und seiner guten Sälfte stand. Und hätte er nun erst gewußt, welche weitere Sorge sie schon seit mehreren Tagen mit sich herum trug! — eine der schlimmsten in der That, mit deren Eröffnung sie ihn nach alter Gewohnheit so lange wie möglich verschonte. Ihre Barichaft war ehestens alle, und keine Aussicht auf baldige Einnahme ba. Ohne Uhnung von dieser häuslichen Extremität war gleich= wohl sein Herz auf eine Art beklommen, die mit jenem verlegenen, hilflosen Zustand eine gewisse Ahn= lichkeit hatte. Er mochte nicht effen, er konnte nicht bleiben. Geschwind zog er sich vollends an, um nur aus der Stickluft des Hauses zu kommen. Auf einem offenen Zettel hinterließ er ein paar Zeilen italienisch: "Du haft mir's redlich eingetränkt, und geschieht mir ichon recht. Sei aber wieder gut, ich bitte dich, und lache wieder, bis ich heimkomme. Mir ist zu Mut, als möcht' ich ein Carthäuser und Trappiste werden, ein rechter Heulochs, fag' ich bir!" - Sofort nahm er den Sut, nicht aber auch den Stock zugleich; der hatte seine Epoche passiert.

Haben wir Frau Constanze bis hierher in der Erzählung abgelöst, so können wir auch wohl noch eine kleine Strecke weiter fortsahren.

Bon seiner Wohnung, bei der Schranne, rechts gegen das Zeughaus einbiegend, schlenderte der teure Mann — es war ein warmer, etwas umwölfter Sommernachmittag — nachbenklich läffig über ben sogenannten Sof, und weiter an ber Pfarre zu unsrer lieben Frau vorbei, dem Schottenthor entgegen, wo er seitwärts zur Linken auf die Mölkerbastei stieg und dadurch der Ansprache mehrerer Bekannten, die eben zur Stadt herein kamen, entging. Mur kurze Zeit genoß er hier, obwohl von einer stumm bei den Ka= nonen auf und nieder gehenden Schildwache nicht belästigt, der vortrefflichen Aussicht über die grüne Ebene des Glacis und die Vorstädte hin nach dem Kahlenberg und füdlich nach den steierischen Alven. Die schöne Ruhe der äußern Natur widersprach seinem innern Zuftand. Mit einem Seufzer fette er feinen Gang über die Esplanade und sodann durch die Alser= Vorstadt ohne bestimmten Zielpunkt fort.

Am Ende der Währinger Gasse lag eine Schenke mit Regelbahn, deren Eigentümer, ein Seilermeister, durch seine gute Ware, wie durch die Reinheit seines Getränks den Nachbarn und Landleuten, die ihr Weg vorüberführte, gar wohl bekannt war. Man hörte Regelschieben und übrigens ging es bei einer Anzahl von höchstens einem Dutend Gästen mäßig du. Ein kaum bewußter Trieb, sich unter anspruchs wörtte. Sesammette Erzählungen.

losen natürlichen Menschen in etwas zu vergessen, bewog den Musiker zur Einkehr. Er setzte sich an einen der sparsam von Bäumen beschatteten Tische zu einem Wiener Brunnen-Obermeister und zwei andern Spießbürgern, ließ sich ein Schöppchen kommen und nahm an ihrem sehr alltäglichen Diskurs eingehend teil, ging dazwischen umher, oder schaute dem Spiel auf der Regelbahn zu.

Unweit von der lettern, an der Seite des Haufes, befand sich ber offene Laben bes Seilers, ein schmaler, mit Fabrikaten vollgepfropfter Raum, weil außer bem, was das Handwerk zunächst lieferte, auch allerlei hölzernes Rüchen=. Reller= und landwirt= schaftliches Gerät, ingleichem Thran und Wagenfalbe, auch weniges von Sämereien. Dill und Rümmel, zum Verkauf umber stand oder hing. Gin Mädchen, bas als Kellnerin die Gäste zu bedienen und neben= bei den Laden zu beforgen hatte, war eben mit einem Bauern beschäftigt, welcher, sein Söhnlein an ber Hand, herzugetreten mar, um einiges zu kaufen, ein Fruchtmaß, eine Bürfte, eine Geißel. Er fuchte unter vielen Studen eines heraus, prufte es, legte es weg, ergriff ein zweites und brittes, und kehrte unschlüssig zum ersten zurück; es war kein Fertig= werden. Das Mädchen entfernte sich mehrmals der Auswartung wegen, kam wieder und war unermüdlich, ihm seine Wahl zu erleichtern und annehmlich zu machen, ohne daß sie zu viel darum schwatzte.

Mozart fah und hörte, auf einem Bänkchen bei ber Regelbahn, biefem allem mit Bergnügen zu. Go fehr ihm auch bas gute verständige Betragen bes Mädchens, die Ruhe und der Ernst in ihren ausprechenden Zügen gefiel, noch mehr interessierte ihn für jett der Bauer, welcher ihm, nachdem er aanz befriedigt abgezogen, noch viel zu benken gab. Er hatte sich vollkommen in den Mann hinein versett, gefühlt, wie wichtig die geringe Angelegenheit von ihm behandelt, wie ängstlich und gewissenhaft die Preise, bei einem Unterschied von wenig Kreuzern, hin und her erwogen wurden. Und, dachte er, wenn nun der Mann zu seinem Weibe heimkommt, ihr seinen Handel rühmt, die Kinder alle passen, bis der Zwerch= fack aufgeht, barin auch was für sie sein mag; sie aber eilt, ihm einen Imbis und einen frischen Trunk felbstgekelterten Obstmost zu holen, barauf er feinen ganzen Appetit verspart hat!

Wer auch so glücklich ware, so unabhängig von den Menschen! ganz nur auf die Natur gestellt und ihren Segen, wie sauer auch dieser erworben sein will!

Ist aber mir mit meiner Kunst ein anderes Tagmerk anbesohlen, das ich am Ende doch mit keinem in der Welt vertauschen würde: warum muß ich dabei in Verhältnissen leben, die das gerade Widerspiel von solch unschuldiger, einfacher Existenz ausmachen? Ein Gütchen wenn du hättest, ein kleines Haus bei einem Dorf, in schöner Gegend, du solltest wahrlich neu ausleben! Den Morgen über fleißig bei deinen Partituren, die ganze übrige Zeit bei der Familie; Bäume pflanzen, beinen Acker besuchen, im Herbst mit den Buben die Apfel und die Birn' herunter thun; bisweilen eine Reise in die Stadt zu einer Aufsührung und sonst, von Zeit zu Zeit ein Freund und meherere bei dir — welch eine Seligkeit! Nun ja, wer weiß was noch geschieht.

Er trat vor den Laden, sprach freundlich mit dem Mädchen und sing an, ihren Kram genauer zu betrachten. Bei der unmittelbaren Verwandtschaft, welche die meisten dieser Dinge zu jenem idyllischen Anfluge hatten, zog ihn die Sauberkeit, das Helle, Glatte, selbst der Geruch der mancherlei Holzarbeiten an. Es siel ihm plöglich ein, verschiedenes für seine Frau, was ihr nach seiner Meinung angenehm und nuthar wäre, auszuwählen. Sein Augenmerk ging zuvörderst auf Gartenwertzeug. Constanze hatte nämzlich vor Jahr und Tag auf seinen Antrieb ein Stückschen Land vor dem Kärnthner Thor gepachtet und etwas Gemüse darauf gebaut; daher ihm jett fürs erste ein neuer großer Nechen, ein kleinerer ditto,

famt Spaten, ganz zwecknäßig schien. Dann weiteres anlangend, so macht es seinen ökonomischen Begriffen alle Ehre, daß er einem ihn sehr appetitlich anlachenden Buttersaß nach kurzer Überlegung, wiewohl ungern, entsagte; dagegen ihm ein hohes, mit Deckel und schön geschnitztem Henkel versehenes Geschirr zu unmaßgeblichem Gebrauch einleuchtete. Es war aus schmalen Stäben von zweierlei Holz, abwechselnd hell und dunkel, zusammengesetzt, unten weiter als oben und innen tresslich ausgepicht. Entschieden für die Küche empfahl sich eine schöne Auswahl Nührlöffel, Wellhölzer, Schneidbretter und Teller von allen Größen, sowie ein Salzbehälter einsachster Konstruktion zum Aushängen.

Zuletzt besah er sich noch einen berben Stock, bessen Handbabe mit Leder und ründen Messingnägeln gehörig beschlagen war. Da der sonderbare Kunde auch hier in einiger Versuchung schien, bemerkte die Verkäuserin mit Lächeln, das sei just kein Tragen für Herrn. "Du hast recht, mein Kind," versetzte er, "mir deucht, die Metger auf der Reise haben solche; weg damit, ich will ihn nicht. Das übrige hingegen alles, was wir da ausgelesen haben, bringst du mir heute oder morgen ins Haus. Dabei nannte er ihr seinen Namen und die Straße. Er ging hiers

auf, um auszutrinken, an seinen Tisch, wo von den breien nur noch einer, ein Klempnermeister, saß.

"Die Kellnerin hat heut 'mal einen guten Tag," bemerkte der Mann. "Ihr Better läßt ihr vom Erlös im Laden am Gulben einen Bahen."

Mozart freute sich nun seines Sinkaufs doppelt; gleich aber sollte seine Teilnahme an der Person noch größer werden. Denn als sie wieder in die Nähe kam, rief ihr derselbe Bürger zu: "Wie steht's, Ereszenz? Was macht der Schlosser? Feilt er nicht bald sein eigen Eisen?"

"O was!" erwiderte sie im Weitereilen: "selbiges Gisen, schät' ich, wächst noch im Berg, zuhinterst."

"Es ift ein guter Tropf," sagte der Klempner. "Sie hat lang ihrem Stiefvater hausgehalten und ihn in der Krankheit verpflegt, und da er tot war, kam's heraus, daß er ihr Sigenes aufgezehrt hatte; zeither dient sie da ihrem Verwandten, ist alles und alles im Geschäft, in der Wirtschaft und bei den Kindern. Sie hat mit einem braven Gesellen Vekanntschaft und würde ihn je eher je lieber heiraten; das aber hat so seine Haken."

"Was für? Er ist wohl auch ohne Bermögen?" "Sie ersparten sich beibe etwas, boch langt es nicht gar. Sett kommt mit nächstem brinnen ein halber Hausteil samt Werkstatt in Gant; bem Seiler wär's ein Leichtes, ihnen vorzuschießen, was noch zum Kausschilling sehlt, allein er läßt die Dirne natürlich nicht gern fahren. Er hat gute Freunde im Rat und bei der Zunft, da findet der Geselle nun allenthalben Schwierigkeiten."

"Verflucht!" — fuhr Mozart auf, so daß der andere erschrak und sich umsah, ob man nicht horche. "Und da ist niemand, der ein Wort nach dem Necht darein spräche? den Herrn eine Faust vorhielte? Die Schufte, die! Wart nur, man kriegt euch noch beim Wickel."

Der Klempner saß wie auf Kohlen. Er suchte bas Gesagte auf eine ungeschickte Art zu milbern, beisnahe nahm er es völlig zurück. Doch Mozart hörte ihn nicht an. "Schämt Euch, wie Ihr nun schwatzt. So macht's ihr Lumpen allemal, sobald es gilt mit etwas einzustehen!" — Und hiemit kehrte er dem Hassensußtehen Und zu thun hatte mit neuen Gästen, raunte er nur im Vorbeigehen zu: "Komme morgen beizeiten, grüße mir deinen Liebsten; ich hoffe, daß eure Sache gut geht." Sie stutzte nur und hatte weder Zeit noch Fassung ihm zu danken.

Geschwinder, als gewöhnlich, weil ber Auftritt ihm bas Blut etwas in Wallung brachte, ging er

vorerst benselben Weg, den er gekommen, bis an das Glacis, auf welchem er dann langsamer, mit einem Umweg, im weiten Halbkreis um die Wälle wandelte. Ganz mit der Angelegenheit des armen Liebespaars beschäftigt, durchlief er in Gedanken eine Reihe seizner Bekannten und Gönner, die auf die eine oder andere Weise in diesem Fall etwas vermochten. Da indessen, bevor er sich irgend zu einem Schritt bestimmte, noch nähere Erklärungen von seiten des Mädchens ersorderlich waren, beschloß er diese ruhig abzuwarten und war nunmehr, mit Herz und Sinn den Füßen voraus eilend, bei seiner Frau zu Hause.

Mit innerer Gewißheit zählte er auf einen freundlichen, ja fröhlichen Willfommen, Kuß und Umarmung schon auf der Schwelle, und Sehnsucht verdoppelte seine Schritte beim Gintritt in das Kärnthner Thor. Nicht weit davon ruft ihn der Postträger
an, der ihm ein kleines, doch gewichtiges Paket
übergibt, worauf er eine ehrliche und akkurate Hand
augenblicklich erkennt. Er tritt mit dem Boten, um
ihn zu quittieren, in den nächsten Kaussachen; dann,
wieder auf der Straße, kann er sich nicht bis in sein
Haus gedulden; er reißt die Siegel auf, halb gehend,
halb stehend verschlingt er den Brief.

"Ich faß," fuhr Madame Mozart hier in der Erzählung bei den Damen fort, "am Nähtisch, hörte

meinen Mann die Stiege heraufkommen und ben Bebienten nach mir fragen. Sein Tritt und seine Stimme fam mir beherzter, aufgeräumter vor, als ich erwartete und als mir wahrhaftig angenehm war. Erst ging er auf fein Zimmer, kam aber gleich ber= über. Guten Abend! fagt' er; ich, ohne aufzusehen, erwiderte ihm kleinlaut. Nachdem er die Stube ein paarmal stillschweigend gemessen, nahm er unter er= zwungenem Gähnen die Fliegenklatsche hinter der Thür. was ihm noch niemals einaefallen war, und murmelte vor sich: "Wo nur die Fliegen gleich wieder berkommen!" - fing an zu patschen da und dort, und zwar so stark wie möglich. Dies war ihm stets der unleidlichste Ton, den ich in seiner Gegenwart nie hören lassen durfte. Hin, dacht' ich, daß doch, was man felber thut, zumal die Männer, ganz etwas anderes ift! Übrigens hatte ich fo viele Kliegen gar nicht mabraenommen. Gein feltsames Betragen verbroß mich wirklich fehr. - "Sechfe auf einen Schlag!" rief er: "willst du sehen?" - Keine Antwort. Da legte er mir etwas aufs Nählissen hin, daß ich es sehen mußte, ohne ein Auge von meiner Arbeit zu verwenden. Es war nichts Schlechteres als ein Säufchen Gold, so viel man Dukaten zwischen zwei Finger nimmt. Er setzte seine Possen hinter meinem Mücken fort, that bin und wieder einen Streich und

sprach babei für sich: "Das fatale, unnühe, schamlose Gezücht! Zu was Zweck es nur eigentlich auf
ber Welt ist — Patsch! — offenbar bloß baß man's
totschlage — Pitsch — barauf verstehe ich mich
einigermaßen, barf ich behaupten. — Die Natur=
geschichte belehrt uns über die erstaunliche Vermehrung
bieser Geschöpfe — Pitsch Patsch —: in meinem
Hause wird immer sogleich damit aufgeräumt. Ah
maledette! disperate! Hier wieder ein Stück
zwanzig. Magst du sie?" — Er kam und that wie
vorhin. Hatte ich bisher mit Mühe das Lachen unterdrückt, länger war es unmöglich, ich platzte heraus,
er siel mir um den Hals und beide kicherten und
lachten wir um die Wette.

"Woher kommt dir denn aber das Geld?" frag' ich, während daß er den Rest aus dem Röllelchen schüttelt. — "Bom Fürsten Esterhazy! durch den Haydn! Lies nur den Brief." Ich las.

"Eisenstadt u. s. w. Tenerster Freund! Seine Durchlaucht, mein gnädigster Herr, hat mich zu meisnem größesten Vergnügen damit betraut, Ihnen beisfolgende sechzig Dukaten zu übermachen. Wir haben letz Ihre Quartetten wieder ausgeführt und Seine Durchlaucht waren solchermaßen davon eingenommen und befriediget als bei dem erstenmal, vor einem Vierteljahre, kaum der Fall gewesen. Der Fürst bes

merkte mir (ich muß es wörtlich schreiben): als Mozart Ihnen diese Arbeit dedizierte, hat er geglaubt nur Sie zu ehren, doch kann's ihm nichts verschlagen, wenn ich zugleich ein Kompliment für mich darin erblicke. Sagen Sie ihm, ich denke von seinem Genie bald so groß wie Sie selbst, und mehr könn' er in Ewigskeit nicht verlangen. — Amen! seh' ich hinzu. Sind Sie zufrieden?"

"Postskript. Der lieben Frau ins Ohr: Sorgen Sie gütigst, daß die Danksagung nicht aufgeschoben werde. Am besten geschäh' es persönlich. Wir müssen so guten Wind fein erhalten!"

"Du Engelsmann! o himmlische Seele!" rief Mozart ein übers anderemal, und es ist schwer zu sagen, was ihn am meisten freute, der Brief, oder des Fürsten Beifall oder das Geld. Was mich bestrifft, aufrichtig gestanden, mir kam das letztere gevade damals höchst gelegen. Wir feierten noch einen sehr vergnügten Abend.

"Von der Affaire in der Vorstadt ersuhr ich jenen Tag noch nichts, die folgenden ebensowenig, die ganze nächste Woche verstrich, keine Crescenz erschien, und mein Mann, in einem Strudel von Geschäften, vergaß die Sache bald. Wir hatten an einem Sonnsabend Gesellschaft; Hauptmann Wesselt, Graf Harde egg und andere musizierten. In einer Pause werde

ich hinausgerufen — ba war nun die Bescherung! Ich geh' hinein und frage: "Saft du Bestellung in der Alfervorstadt auf allerlei Holzware gemacht?" - "Pot Sagel, ja! Ein Mädchen wird da fein? Laß sie nur hereinkommen." So trat sie benn in größter Freundlichkeit, einen vollen Korb am Urm, mit Rechen und Spaten ins Zimmer, ent= schuldigte ihr langes Ausbleiben, sie habe den Na= men der Gasse nicht mehr gewußt und sich erst heut' zurecht gefragt. Mozart nahm ihr die Sachen nach= einander ab, die er fofort mit Gelbstzufriedenheit mir überreichte. Ich ließ mir herzlich dankbar alles und jedes wohl gefallen, belobte und pries, nur nahm es mich wunder, wozu er das Gartengeräte gekauft. - "Natürlich," fagt er, "für bein Stückthen an ber Wien." - "Mein Gott, bas haben wir ja aber lange abgegeben! weil und das Waffer immer so viel Schaden that und überhaupt gar nichts dabei heraus= fam. Ich fagte bir's, bu hatteft nichts bawiber." - "Was? Und also die Spargeln, die wir dies Frühjahr fpeisten" - "Waren immer vom Markt." - "Seht," fagt' er, "hätt' ich bas gewußt! Ich lobte sie dir jo aus bloker Artigkeit, weil du mich wirklich bauerst mit beiner Gartnerei; es waren Dingerl wie die Federspulen."

"Die Herrn beluftigte ber Spaß überaus; ich

mußte einigen fogleich das Überschiffige zum Andenzen lassen. Als aber Mozart nun das Mädchen über ihr Heiratsanliegen aussorschte, sie ermunterte, hier nur ganz frei zu sprechen, da das, was man für sie und ihren Liebsten thun würde, in der Stille, glimpflich und ohne jemandes Anklagen solle ausgerichtet werzben, so äußerte sie sich gleichwohl mit so viel Bescheidenheit, Vorsicht und Schonung, daß sie alle Anwesenden völlig gewann und man sie endlich mit den besten Versprechungen entließ.

"Den Leuten muß geholfen werden!" fagte der Hamptmann. "Die Innungskniffe sind das Wenigste dabei; hier weiß ich einen, der das dalb in Ordnung bringen wird. Es handelt sich um einen Beiztrag für das Haus, Einrichtungskosten und dergleichen. Wie, wenn wir ein Konzert für Fremde im Trattnerischen Saal mit Entree ad libitum ankündigten?"
— Der Gedanke fand lebhaften Anklang. Siner der Herrn ergriff das Salzsaß und sagte: "Es müßte jemand zur Einleitung einen hübschen historischen Vortrag thun, Herrn Mozarts Sinkauf schilbern, seine menschenfreundliche Absicht erklären, und hier das Prachtgefäß stellt man auf einen Tisch als Opferzbüchse auf, die beiden Nechen als Dekoration rechts und links dahinter gekreuzt."

"Dies nun geschah zwar nicht, hingegen bas Kon=

zert kam zustande; es warf ein Erkleckliches ab, verschiedene Beiträge folgten nach, daß bas beglückte Paar noch Überschuß hatte, und auch die andern Hindernisse waren schnell beseitigt. Duscheks in Brag. unfre genausten Freunde dort, bei denen wir logieren. vernahmen die Geschichte, und fie, eine gar gemüt= liche herzige Frau, verlangte von bem Kram aus Ruriosität auch etwas zu haben; so legt' ich benn das Raffenoste für sie zurück und nahm es bei dieser Gelegenheit mit. Da wir inzwischen unverhofft eine neue liebe Kunstverwandte finden sollten, die nah' baran ift, sich ben eigenen Berd einzurichten, und ein Stück gemeinen Hausrat, welches Mozart ausgewählt. gewißlich nicht verschmähen wird, will ich mein Mit= bringen halbieren, und Sie haben die Wahl zwischen einem schön durchbrochenen Chokoladequirl und mehr= gedachter Salzbüchse, an welcher sich der Rünftler mit einer geschmackvollen Tulve verunköstigt hat. würde unbedingt zu diesem Stück raten; das edle Salz, so viel ich weiß, ist ein Symbol der Häuslich= feit und Gastlichkeit, wozu wir alle guten Wünsche für Sie legen wollen."

So weit Madame Mozart. Wie dankbar und wie heiter alles von den Damen auf= und angenom= men wurde, kann man denken. Der Jubel erneuerte sich, als gleich darauf bei den Männern oben die

Gegenstände vorgelegt und das Muster patriarchalischer Simplizität nun förmlich übergeben ward, welchem der Oheim in dem Silberschranke seiner nunmehrigen Besitzerin und ihrer spätesten Nachkommen keinen geringern Plat versprach, als jenes berühmte Kunstwerk des florentinischen Meisters in der Ambraser Sammlung einnehme.

Es war schon fast acht Uhr; man nahm ben Thee. Bald aber sah sich unser Musiker an sein schon am Mittag gegebenes Wort, die Gesellschaft näher mit dem "Höllenbrand" bekannt zu machen, der unter Schloß und Niegel doch zum Glück nicht allzutief im Reisekoffer lag, dringend erinnert. Er war ohne Zögern bereit. Die Auseinandersehung der Fabel des Stücks hielt nicht lange auf, das Tertbuch wurde aufgeschlagen und schon brannten die Lichter am Fortepiano.

Wir wünschten wohl, unsere Leser streiste hier zum wenigsten etwas von jener eigentümlichen Empsindung an, womit oft schon ein einzeln abgerissener, aus einem Fenster beim Vorübergehen an unser Ohr getragener Accord, der nur von dort her kommen kann, uns wie elektrisch trisst und wie gebannt sest; etwas von jener süßen Vangigkeit, wenn wir in dem Theater, so lange das Orchester stimmt, dem Vorhang gegenüber sigen. Ober ist es nicht so?

Wenn auf der Schwelle jedes erhabenen tragischen Kunstwerks, es heiße Macbeth, Ödipus oder wie sonst, ein Schauer der ewigen Schönheit schwebt, wo träse dies in höherem, auch nur in gleichem Maße zu, als eben hier? Der Mensch verlangt und schent zugleich aus seinem gewöhnlichen Selbst vertrieben zu werden, er sühlt, das Unendliche wird ihn berühren, das seine Brust zusammenzieht, indem es sie ausdehnen und den Geist gewaltsam an sich reißen will. Die Shrsurcht vor der vollendeten Kunst tritt hinzu; der Gedanke, ein göttliches Wunder genießen, es als ein Verwandtes in sich ausnehmen zu dürsen, zu können, sührt eine Art von Rührung, ja von Stolz mit sich, vielleicht den glücklichsten und reinsten, bessen wir fähig sind.

Unsere Gesellschaft aber hatte damit, daß sie ein uns von Jugend auf völlig zu eigen gewordenes Werk jetzt erstmals kennen lernen sollte, einen von unserem Verhältnis unendlich verschiedenen Stand, und, wenn man das beneidenswerte Glück der persönlichen Vermittlung durch den Urheber abrechnet, bei weitem nicht den günstigen wie wir, da eine reine und vollkommene Auffassung eigentlich niemand möglich war, auch in mehr als einem Vetracht selbst dann nicht möglich gewesen sein würde, wenn das Ganze unverkürzt hätte mitgeteilt werden können.

Von achtzehn fertig ausgearbeiteten Nummern\*) gab der Komponist vermutlich nicht die Hälfte; (wir sinden in dem, unserer Darstellung zu grunde liegenden Bericht nur das letzte Stück dieser Reihe, das Sextett, ausdrücklich angeführt) — er gab sie meistens, wie es scheint, in einem freien Auszug, bloß auf dem Klavier, und sang stellenweise darein, wie es kam und sich schiekte. Von der Frau ist gleichsalls nur bemerkt, daß sie zwei Arien vorgetragen habe. Wir möchten uns, da ihre Stimme so stark als lieblich gewesen sein soll, die erste der Donna Anna (Du kennst den Verräter), und eine von den beiden der Zerline dabei denken.

Genau genommen waren, dem Geist, der Einssicht, dem Geschmacke nach, Eugenie und ihr Verslobter die einzigen Zuhörer wie der Meister sie sich wünschen mußte, und jene war es sicher ungleich mehr als dieser. Sie saßen beide tief im Grunde des Zimmers; das Fräulein regungslos, wie eine Vildsäuse, und in die Sache aufgelöst auf einen solchen Grad, daß sie auch in den kurzen Zwischenzäumen, wo sich die Teilnahme der übrigen bescheiden äußerte oder die innere Vewegung sich uns

<sup>\*)</sup> Bei dieser Zählung ist zu wissen, daß Elviras Arie mit dem Recitativ und Leporellos "Hab's verstanden" nicht ursprünglich in der Oper enthalten gewesen.

willfürlich mit einem Ausruf der Bewunderung Luft machte, die von dem Bräutigam an sie gerichteten Worte immer nur ungenügend zu erwidern vermochte.

Als Mozart mit dem überschwänglich schönen Sextett geschlossen hatte, und nach und nach ein Sespräch austam, schien er vornehmlich einzelne Bemerkungen des Barons mit Interesse und Wohlzgefallen aufzunehmen. Es wurde vom Schlusse der Oper die Rede, sowie von der, vorläusig auf den Austang Novembers anberaumten Aufsührung, und da jemand meinte, gewisse Teile des Finale möchten noch eine Riesenaufgabe sein, so lächelte der Meister mit einiger Zurüchaltung; Constanze aber sagte zu der Eräfin hin, daß er es hören mußte: "Er hat noch was in petto, womit er geheim thut, auch vor mir."

"Du fällst," versetzte er, "aus beiner Rolle, Schatz, daß du das jetzt zur Sprache bringst; wenn ich nun Lust bekäme, von neuem anzufangen? und in der That, es juckt mich schon."

"Leporello!" rief der Graf, lustig aufspringend, und winkte einem Diener: "Wein! Sillery, drei Flaschen!"

"Nicht doch! damit ist es vorbei — mein Junker hat sein letztes im Glase."

"Wohl befomm's ihm - und jedem bas seine!"

"Mein Gott, was hab' ich da gemacht!" lamenstierte Constanze, mit einem Blick auf die Uhr, "gleich ist es elfe, und morgen früh soll's fort — wie wird das gehen?"

"Es geht halt gar nicht, Beste, nur schlechterbings gar nicht."

"Manchmal," fing Mozart an, "kann sich boch ein Ding sonderbar fügen. Was wird denn meine Stanzl sagen, wenn sie erfährt, daß eben das Stück Arbeit, das sie nun hören soll, um eben diese Stunde in der Nacht, und zwar gleichfalls vor einer angessetzen Reise, zur Welt geboren ist?"

"Wär's möglich? Wann? Gewiß vor drei Wochen, wie du nach Sisenstadt wolltest!"

"Getroffen! Und das begab sich so. Ich kam nach zehne, du schliefst schon fest, von Richters Essen heim, und wollte versprochenermaßen auch bälder zu Bett, um morgens beizeiten heraus und in den Wagen zu steigen. Inzwischen hatte Beit, wie geswöhnlich, die Lichter auf dem Schreibtisch angezündet, ich zog mechanisch den Schlafrock an, und siel mir ein, geschwind mein letztes Pensum noch einmal anzusehen. Allein, o Mißgeschick! verwünschte, ganz unzeitige Geschäftigkeit der Weiber! du hattest aufsgeräumt, die Noten eingepackt — die nuchten nämelich mit: der Fürst verlangte eine Probe von dem

Opus; - ich suchte, brummte, schalt, umsonst! Darüber fällt mein Blick auf ein versiegeltes Couvert: vom Abbate, den greulichen Saken nach auf der Abresse - ja wahrlich! und schickt mir den umge= arbeiteten Rest seines Textes, ben ich vor Monats= frist noch nicht zu sehen hoffte. Sogleich sit' ich be= gierig hin und lese und bin entzuckt, wie gut ber Rauz verstand, was ich wollte. Es war alles weit simpler, gedrängter und reicher zugleich. Sowohl die Kirchhofsscene, wie das Finale, bis zum Untergang bes Helden, hat in jedem Betracht fehr gewonnen. (Du follst mir aber auch, bacht' ich, vortrefflicher Boet, Simmel und Solle nicht unbedankt zum zweitenmal beschworen haben!) Nun ist es sonst meine Gewohn= heit nicht, in der Komposition etwas vorauszu= nehmen, und wenn es noch so lockend wäre; bas bleibt eine Unart, die sich sehr übel bestrafen kann. Doch giebt es Ausnahmen, und furz, der Auftritt bei ber Reiterstatue bes Gouverneurs, die Drohung, die vom Grabe des Erschlagenen her urplöglich das Gelächter des Nachtschwärmers haarsträubend unter= bricht, war mir bereits in die Krone gefahren. Ich griff einen Accord und fühlte, ich hatte an der rech= ten Pforte angeklopft, bahinter schon die ganze Legion von Schrecken bei einander liege, die im Finale los= zulassen sind. So kam fürs erste ein Abagio ber=

aus: D moll, vier Takte nur, barauf ein zweiter Satz mit fünfen — es wird, bild' ich mir ein, auf dem Theater etwas Ungewöhnliches geben, wo die stärksten Blasinstrumente die Stimme begleiten. Einsteweilen hören Sie's, so gut es sich hier machen läßt."

Er löschte ohne weiteres die Kerzen der beiden neben ihm stehenden Armleuchter aus, und jener surchtbare Choral: "Dein Lachen endet vor der Morgenröte!" erklang durch die Totenstille des Zimmers. Wie von entlegenen Sternenkreisen fallen die Töne aus silbernen Posaunen, eiskalt, Mark und Seele durchschneidend, herunter durch die blaue Nacht.

"Wer ist hier? Antwort!" hört man Don Juan fragen. Da hebt es wieder an, eintönig wie zuvor, und gebietet dem ruchlosen Jüngling die Toten in Ruhe zu lassen.

Nachdem diese dröhnenden Klänge bis auf die letzte Schwingung in der Luft verhallt waren, suhr Mozart fort: "Jetzt gab es für mich begreislichers weise kein Aushören mehr. Wenn erst das Sis eins mal an einer Userstelle bricht, gleich kracht der ganze See und klingt dis an den entserntesten Winkel hinsunter. Ich ergriff unwillkürlich denselben Faden weiter unten bei Don Juans Nachtmahl wieder, wo Donna Slvira sich eben entsernt hat und das Ges

spenst, der Ginladung gemäß, erscheint. — Hören Sie an."

Es folgte nun der ganze lange, entsetzenvolle Dialog, durch welchen auch der Nüchternste bis an die Grenze menschlichen Vorstellens, ja über sie hinzaus gerissen wird, wo wir das Übersinnliche schauen und hören, und innerhalb der eigenen Vrust von einem Außersten zum andern willenlos uns hin und her geschleubert fühlen.

Menschlichen Sprachen schon entfremdet, bequemt sich das unsterbliche Organ des Abgeschiedenen, noch einmal zu reden. Bald nach der ersten fürchterlichen Begrüßung, als der Halbverklärte die ihm gebotene irdische Nahrung verschmäht, wie seltsam schauerlich wandelt seine Stimme auf den Sprossen einer luft= gewebten Leiter unregelmäßig auf und nieber! Er fordert schleunigen Entschluß zur Buße: kurz ist dem Geist die Zeit gemessen; weit, weit, weit ist der Weg! Und wenn nun Don Juan, im ungeheuren Eigenwillen den ewigen Ordnungen tropend, unter bem wachsenden Andrang der höllischen Mächte, rat= Los ringt, sich sträubt und windet, und endlich unter= geht, noch mit dem vollen Ausdruck der Erhabenheit in jeder Gebärde - wem zitterten nicht Berg und Nieren vor Luft und Angst zugleich? Es ift ein Ge= fühl, ähnlich dem, womit man bas prächtige Schauspiel einer unbändigen Naturkraft, den Brand eines herrlichen Schiffes anftaunt. Wir nehmen wider Willen gleichsam Partei für diese blinde Größe und teilen knirschend ihren Schmerz im reißenden Verlauf ihrer Selbstvernichtung.

Der Komponist war am Ziele. Eine Zeitlang wagte niemand, bas allgemeine Schweigen zuerst zu brechen.

"Geben Sie uns," fing endlich, mit noch beklennntem Atem, die Gräfin an, "geben Sie uns, ich bitte Sie, einen Begriff, wie Ihnen war, da Sie in jener Nacht die Feder weglegten!"

Er blickte, wie aus einer stillen Träumerei ermuntert, helle zu ihr auf, besann sich schnell und sagte, halb zu der Dame, halb zu seiner Frau: "Nun ja, mir schwankte wohl zulett der Kopf. Ich hatte dies verzweiselte Dibattimento, bis zu dem Chor der Geister, in einer Hitze fort, beim offenen Fenster, zu Ende geschrieben, und stand nach einer kurzen Nast vom Stuhl auf, im Begriff, nach deinem Kabinett zu gehen, damit wir noch ein bischen plaudern und sich mein Blut ausgleiche. Da machte ein überguerer Gedanke mich mitten im Zimmer still stehen." (Hier sah er zwei Sekunden lang zu Boden, und sein Ton verriet beim Folgenden eine kaum merkbare Bewegung.) "Ich sagte zu mir selbst: wenn du noch

biefe Nacht wegftürbest, und müßtest beine Partitur an diesem Punkt verlassen: ob dir's auch Ruh im Grabe ließ? — Mein Auge hing am Docht bes Lichts in meiner Hand und auf den Bergen von abgetropftem Wachs. Ein Schmerz bei dieser Vorstel= lung burchzückte mich einen Moment; bann bacht' ich weiter: wenn benn hernach über furz ober lang ein anderer, vielleicht gar so ein Welscher, die Oper 31: vollenden befäme, und fände von der Introduktion bis Numero siebzehn, mit Ausnahme einer Biece, alles fauber beisammen, lauter gesunde, reife Früchte ins hohe Gras geschüttelt, daß er sie nur auflesen bürfte; ihm graute aber boch ein wenig hier vor der Mitte des Finale, und er fände alsbann unverhofft ben tüchtigen Felsbrocken ba insoweit schon bei= seite gebracht: er möchte brum nicht übel in bas Fäustchen lachen! Vielleicht wär' er versucht, mich um die Chre zu betrügen. Er follte aber wohl die Finger bran verbrennen; ba wär' noch immerhin ein Bäuflein auter Freunde, die meinen Stempel kennen und mir was mein ist redlich sichern würden. — Nun ging ich, bankte Gott mit einem vollen Blick hinauf, und dankte, liebes Weibchen, beinem Genius, ber dir fo lange seine beiben Sande fanft über bie Stirne gehalten, daß du fortschliefst wie eine Rate und mich fein einzigmal anrufen konntest. Wie ich

bann aber endlich kam und du mich um die Uhr bestrugst, log ich dich frischweg ein paar Stunden jünger als du warst, denn es ging stark auf viere; und nun wirst du begreisen, warum du mich um sechse nicht aus den Federn brachtest, der Kutscher wieder heimsgeschiekt und auf den andern Tag bestellt werden mußte."

"Natürlich," versette Constanze, "nur bilde sich ber schlaue Mann nicht ein, man sei so dumm gewesen, nichts zu merken! Deswegen brauchtest du mir beinen schönen Vorsprung fürwahr nicht zu verheimlichen!"

"Auch war es nicht beshalb."

"Weiß schon — bu wolltest beinen Schatz vorerst noch unbeschrieen haben."

"Mich freut nur," rief ber gutmütige Wirt, "baß wir morgen nicht nötig haben, ein edles Wiener Autscherherz zu kränken, wenn Herr Mozart partout nicht aufstehen kann. Die Ordre "Hans spann wies ber aus" thut jederzeit sehr weh."

Diese indirekte Bitte um längeres Bleiben, mit ber sich die übrigen Stimmen im herzlichsten Zuspruch verbanden, gab den Reisenden Anlaß zu Auseinans dersetzung sehr triftiger Gründe dagegen; doch verzglich man sich gerne dahin, daß nicht zu zeitig aufzgebrochen und noch vergnügt zusammen gefrühstückt werden solle.

Man stand und drehte sich noch eine Zeitlang in

Gruppen schwatzend um einander. Mozart sah sich nach jemanden um, augenscheinlich nach der Braut; da sie jedoch gerade nicht zugegen war, so richtete er naiver Weise die ihr bestimmte Frage unmittelbar an die ihm nahestehende Franziska: "Was denken Sie denn nun im ganzen von unserm Don Giovanni? was können Sie ihm Gutes prophezeien?"

"Ich will," versetzte sie mit Lachen, "im Namen meiner Base so gut antworten als ich kann: "Meine einfältige Meinung ist, daß wenn Don Giovanni nicht aller Welt den Kopf verrückt, so schlägt der liebe Gott seinen Musikkasten gar zu, auf undestimmte Zeit heißt das, und gibt der Menschheit zu verstehen —" — "Und gibt der Menschheit," siel der Onkel verbessernd ein, "den Dudelsack in die Hand und verstocket die Herzen der Leute, daß sie anbeten Baalim."

"Behüt' uns Gott!" lachte Mozart. "Je nun, im Lauf ber nächsten sechzig, siebzig Jahre, nachbem ich lang fort bin, wird mancher falsche Prophet aufstehen."

Eugenie trat mit dem Baron und Max herbei, die Unterhaltung hob sich unversehens auf ein Neues, ward nochmals ernsthaft und bedeutend, so daß der Komponist, eh' die Gesellschaft auseinander ging, sich noch gar mancher schönen, bezeichnenden Außerung erfreute, die seiner Hossung schmeichelte.

Erft lange nach Mitternacht trennte man sich; keines empfand bis jett, wie sehr es ber Ruhe bedurfte.

Den andern Tag (das Wetter gab dem gestrigen nichts nach) um zehn Uhr sah man einen hübschen Reisewagen, mit den Effekten beider Wiener Gäste bepackt, im Schloßhof stehen. Der Graf stand mit Mozart davor, kurz ehe die Pferde herausgeführt wurden, und fragte, wie er ihm gefalle.

"Sehr gut; er scheint äußerst bequem."

"Wohlan, so machen Sie mir das Vergnügen und behalten Sie ihn zu meinem Andenken."

"Wie? ist das Ernst?"

"Was wär' es sonst?"

"Heiliger Sixtus und Calixtus — Constanze! du!" rief er zum Fenster hinauf, wo sie mit den andern heraus sah. "Der Wagen soll mein sein! du fährst künftig in beinem eigenen Wagen!"

Er umarmte den schmunzelnden Geber, betrachtete und umging sein neues Besitztum von allen Seiten, öffnete den Schlag, warf sich hinein und rief heraus: "Ich dünke mich so vornehm und so reich wie Nitter Gluck! Was werden sie in Wien für Augen machen!" — "Ich hoffe," sagte die Gräsin, "Ihr Fuhrwerk wieder zu sehn bei der Nückkehr von Prag, mit Kränzen um und um behangen!"

Nicht lang nach diesem letten fröhlichen Auftritt

setzte sich der vielbelobte Wagen mit dem scheidenden Paare wirklich in Bewegung und suhr im raschen Trab nach der Landstraße zu. Der Graf ließ sie bis Wittingan sahren, wo Postpferde genommen werden sollten.

Wenn gute, vortreffliche Menschen durch ihre Gegenwart vorübergehend unser Haus belebten, durch ihren frischen Geistesodem auch unser Wesen in neuen raschen Schwung versetzten und uns den Segen der Gastfreundschaft in vollem Maße zu empfinden gaben, so läßt ihr Abschied immer eine unbehagliche Stockung, zum mindesten für den Rest des Tags, bei uns zu=rück, wosern wir wieder ganz nur auf uns selber ansgewiesen sind.

Bei unsern Schloßbewohnern traf wenigstens das letztere nicht zu. Franziskas Eltern nehst der alten Tante suhren zwar alsdald auch weg; die Freundin selbst indes, der Bräutigam, Max ohnehin, verblieben noch. Eugenien, von welcher vorzugsweise hier die Nede ist, weil sie das unschätzdare Erlebnis tieser als alle ergriff, ihr, sollte man denken, konnte nichts sehlen, nichts genommen oder getrübt sein; ihr reines Glück in dem wahrhaft geliebten Mann, das erst soeden seine förmliche Bestätigung erhielt, mußte alles andre verschlingen, vielmehr, das Edelste und Schönste, wovon ihr Herz bewegt sein konnte, mußte sich not-

wendig mit jener seligen Külle in Gines verschmelzen. So ware es auch wohl gekommen, hätte sie gestern und heute der bloßen Gegenwart, jest nur dem reinen Nachgenuß derselben leben können. Allein am Abend schon, bei den Erzählungen der Frau, war sie von leiser Kurcht für ihn, an dessen liebenswertem Bild sie sich eraötte, geheim beschlichen worden: diese Ahnung wirkte nachher, die ganze Zeit als Mozart spielte, hinter allem unfäglichen Reiz, durch alle das geheinnisvolle Grauen der Musik hindurch, im Grund ihres Bewußtseins fort, und endlich überraschte, er= schütterte sie das was er selbst in der nämlichen Rich= tung gelegenheitlich von sich erzählte. Es ward ihr so gewiß, so gang gewiß, daß dieser Mann sich schnell und unaufhaltsam in feiner eigenen Glut verzehre, daß er nur eine flüchtige Erscheinung auf der Erde fein könne, weil sie ben Überfluß, den er verströmen würde, in Wahrheit nicht ertrüge.

Dies, neben vielem andern, ging, nachdem sie sich gestern niedergelegt, in ihrem Busen auf und ab, während der Nachhall Don Juans verworren noch lange fort ihr inneres Gehör einnahm. Erst gegen Tag schlief sie ermüdet ein.

Die drei Damen hatten sich nunmehr mit ihren Arbeiten in den Garten gesetzt, die Männer leisteten ihnen Gesellschaft, und da das Gespräch natürlich zu=

nächst nur Mozart betraf, so verschwieg auch Eugente ihre Befürchtungen nicht. Reins wollte dieselben im nindesten teilen, wiewohl der Baron sie vollkommen begriff. Zur guten Stunde, in recht menschlich reiner, dankbarer Stimmung pflegt man sich jeder Unglücksidee, die einen gerade nicht unmittelbar angeht, aus allen Krästen zu erwehren. Die sprechendsten, sachendsten Gegenbeweise wurden, besonders vom Oheim, vorgebracht, und wie gerne hörte nicht Eugenie alles an! Es sehlte nicht viel, so glaubte sie wirklich zu schwarz gesehen zu haben.

Einige Augenblicke später als sie durchs große Zimmer oben ging, das eben gereinigt und wieder in Ordnung gebracht worden war, und bessen vorgezogene, grün damastene Fenstergardinen nur ein saustes Dämmerlicht zuließen, stand sie wehmütig vor dem Klaviere still. Durchaus war es ihr wie ein Traum, zu denken, wer noch vor wenigen Stunden davor gesessen habe. Lang blickte sie gedankenvoll die Tasten an, die er zulegt berührt, dann drückte sie leise den Deckel zu und zog den Schlüssel ab, in eisersüchtiger Sorge, daß sobald keine andere Hand wieder öffne. Im Weggehn stellte sie beiläusig einige Liederhefte an ihren Ort zurück; es siel ein älteres Blatt heraus, die Abschrift eines böhmischen Lolksliedhens, das Franziska früher, auch wohl sie selbst,

manchmal gesungen. Sie nahm es auf, nicht ohne darüber betreten zu sein. In einer Stimmung wie die ihrige wird der natürlichste Zusall leicht zum Drakel. Wie sie es aber auch verstehen wollte, der Inhalt war derart, daß ihr, indem sie die einsachen Berse wieder durchlas, heiße Thränen entsielen.

Sin Tännlein grünet wo, Wer weiß, im Walde; Sin Rosenstrauch, wer sagt, In welchem Garten? Sie sind erlesen schon, Denk' es, o Seele, Auf beinem Grab zu wurzeln Und zu wachsen.

Zwei schwarze Nößlein weiden Auf der Wiese, Sie kehren heim zur Stadt In muntern Sprüngen. Sie werden schrittweis gehn Mit deiner Leiche; Bielleicht, vielleicht noch eh' An ihren Husen Das Sisen los wird, Das ich blitzen sehel

e)@(-



## Anhang

## zum Stuttgarter Butelmännlein.

## Worterklärungen u. a.

Seite 113. Bochen, Docht.

S. 114. Unbeschrien, ohne baß bich jemand barüber anrebet. — hutelbrot, Schnisbrot, ein Badwerk, hauptsächlich aus gebörrten Früchten. Birnen (Huțeln), Feigen, Nußtern u. s. w. bestehend, in Schwaben gewöhnlich zu Weihnachten beschert.

S. 115. Eine Ungüte, unvergleichlich gut; wie man fagt: eine Unmenge, ein Unlärm u. s. f.

S. 116. Sepfisau, ein Dörfchen unweit Rircheim unter Ted. — Gudigauch, Gudut. Diefer Scherz ift auch in E. Meiers fchoner Sammslung von Sagen, Sitten und Gebräuchen aus Schwaben, S. 448, angeführt.

S. 117. Urbrut, Urbruß, Wiberwille gegen eine Speise, an welcher man sich übergessen hat.

S. 119. Leifopf, Quertopf, let, verfehrt, folimm. - a graufe, eine große. - Stiefel gorn, gewaltiger Born.

S. 121. Der Blautopf. Die buntle, volltommen blaue Farbe ber Quelle, ihre verborgene Tiefe und die wilde Natur der gangen Umgebung verleihen ihr ein feierliches, geheimnisvolles Unfehn. Rein Bunber, wenn fie in alten Zeiten als heilig betrachtet murbe und wenn bas Bolt noch jett mit abenteuerlichen Borftellungen bavon fich trägt. - Der Durchmeffer bes Bedens ift in ber einen Richtung vom Dehr an 125', in ber anbern 130', ber Umfang alfo 408'. Der Pralat Beigenfee nahm im 3. 1718 eine Unterfuchung por und fand bie Tiefe ju 631/2 Tuß; gegen welchen Erfund, befon. bers von feiten bes Bolks, bas fich bie Unergrundlichteit nicht nehmen laffen wollte, mancherlei Ginwendungen gemacht murben. Das Ergebnis einer ipatern Untersuchung, im Commer 1829, mar aber auch nur 71' am Punit ber größten Tiefe. Diefelbe befindet fich ziemlich in ber Mitte bes Topis; nach ben Seiten nimmt fie überall ab, fo bag fich baraus wirklich eine trichter. förmige Geftalt bes Bedens ergibt. Die Untersuchung widerlegte auch bie Meinung, bag Baume und Baumftamme auf bem Grund verfentt liegen. benn bas Centblei fand nirgenbs ben minbeften Biberftanb. Dit Bermun. berung vernahmen einzelne bie Deffung und fragten, ob benn bad Contblei

Mörite, Gefammelte Ergablungen.

unten nicht gefchmolzen fei? benn eine alte Cage fprach von alübenber Site in ben unterften Schichten. - Die fcone Blaue bes übrigens froftallhellen Baffers verftartt fich mit gunehmender Tiefe; nur an bem Ranbe, mo bie Begetation einwirkt, fällt fie ins Grune. Bis jest ift biefes Blau noch nicht genügend erflärt. Beber in ber Umgebung noch in ber Sarbe bes Grunds tann bie Arfache liegen, weil bas Baffer fein blauliches Unfeben bis gum Ausfluß in die Donau behält. Gbensowenig hat eine demische Untersuchung burd Brof. Edubler einen Gehalt an Metallen ober anbern Stoffen, moburd bie Ericheinung veranlagt werben fonnte, gezeigt: bas Baffer ftellte fich nur reiner als bie meiften Trinkwaffer bar. - Sein Spiegel ift gewöhnlich gang rubig, fo bag man tein hervorquellen bemertt; bennoch ift ber Abfluß fo ftart, bag er nicht nur mittels bes an ber Quelle angebrachten Brunnenhaufes bie gange Stadt und bas Rlofter mit Baffer verfieht, fonbern auch ein ebenfalls baran ftehenbes Sammermert und unmittelbar barauf vier Mühlen treibt. Bei anhaltenbem Regen= und Tauwetter trübt fich bie Quelle, wirb auffallend ftarter und fo unruhig, bag fie beträchtliche Wellen aufwirft und Überschwemmungen verurfacht. 3m 3. 1641 foll bie Gefahr fo groß gemejen fein, bag ein Bettag gehalten, eine Prozeffion jum Blautopf veranftaltet und ju Berfohnung ber ergurnten Gottheit (allerbings feiner Nymphe) gwei pergolbete Beder hineingeworfen murben, worauf bas Toben nachgelaffen babe. Unftreitig fteht ber Blautopf burch unterirbifche Klüfte in Berbinbung mit ber Albfläche und insbesondere mit ben barauf befindlichen Erbtrichtern. -Ginige hundert Schritte von bem Topf ift ein zweiter ahnlicher Quell, ber Giefelbach, an welchem einft bie alte Niflaus-Rapelle und ein Nonnenklofter ftanb. Nach Memmingers Befchr. b. Db.=Amts Blaubeuren.

S. 122. Lau, von La, Basser, welches in lo, lau, b'lau überging, baher nach Schmib ber Name bes Flüßchens Blau (und Blautopf) abzuleiten wäre.

S. 123. Gumpen (ber), gewöhnlich nur eine vertiefte Stelle auf bem Grunde bes Wassers, hier das Ganze einer größern Wassersammlung mit bebeutender kesselzer Bertiefung. Wer etwa, wie einige ohne Not wollen, das Wort Topf im Sinn von Kreisel nimmt und es damit erklärt, daß das Wasser, besonders dei starkem Regen: und Tauwetter, wo es sich in der Mitte pyramidalisch erhebt, eine kreisende Bewegung macht, der wird unsern Ausdruck doppelt gerechtsertigt sinden, da gumpen, gampen entsschieden so viel ist als hüpsen, tanzen, mutwillig hinausschlagen. — Kleine Messer. Es war eine alte Sitte, die noch nicht ganz abgekommen ist, sich zum Zeichen der Freundschaft mit Messern zu beschenken; vorzüglich herrschte sie in den Klöstern. Der Mystiker, Meister Heinrich von Nördlingen, Taulers und Susse Vreund, schiede den Klösterfrauen zu Medingen öfters

Meffer jum Gefdente. Daber vielleicht bie Rebensart: Mefferlein geben, b. h. nachgeben, Abbitte thun.

S. 113. glufam, mäßig erwärmt (auch in moralischer Bebeutung: ftillen Charafters). — gange Pfabe, begangene.

S. 126. Rullhafen, Raninden. - Echachzagel (bas), Schachfpiel.

S. 127. fernd, voriges Jahr. - Rappis, Rohl.

S. 129. Dehrn, Sausflur.

S. 131. Habergeis, von heben, wegen ber hüpfenben, hoppelnben Bewegung bes Kreises. — Bauren-Schwaiger, von geschweigen, stillen. Die alten Griechen und Kömer hatten magische Kreisel, Rollen und Räber, meist aus Erz, beren sich Frauen und Mäden zum Liebeszauber bebienten, indem sie dieselben unter seltsamen Bannsprüchen herumbrehten. So in der zweiten Joylle des Theofrit. Nach einem Epigramm der griech. Anthosologie hatten vornehme Thessaleriunen dergleichen aus Edelstein und Gold, mit Fäden purpurner Wolse umwickelt, welcher besonders eine geheime Kraft inwohnen sollte. Natürlich hat man sich diese Kreisel weit kleiner, überhaupt von anderer Form als den unsern zu denken. In jenem Epizamm wird der Benus ein solches Weisgeschent gebracht.

Mitos Kreifel, mit bem sie ben Mann fern über bas Meer zieht, Der bem siiten Gemach sittige Mädchen entfort, Bieget, ein hell Amethystengerät und mit Golde verzieret, Kypris, ein lieber Beste, beinem Altare geweiht, Mitten bon Wolfe des purpuruen Lamms umbounden. Larisias Zauberin bracht' ihn dir, Göttin, ein gastlich Geschent.

f. Jacobs Leben und Runft ber Alten.

Während der Stoff, woraus das Instrument der Larisserin bestand, jum Zweck selbst nichts beitrug, wird er in unstrem Fall Hauptsache, und die son den Alten dem Amethyst zugeschriebene Wirtung, derenwegen man sonst den Stein in Schmuckson dei sich trug, ist hier an den tönenden Areisel geknüpft. — das Selige, selig, berausch, ist nicht gleichbebeutend mit glückselig, obwohl darauf hinspielend, sondern gleichen Stamms mit Sal, Rausch, Riedersächs; soal, betrunten, Französ. — "als versälschen Würger den Landwein auf eine so unleidentliche Weise, daß mehrere Leute das Selige berührt hätte." Gemeiners Regensb. Chron. zum Jahr 1474.

S. 132. Sohnerin, Schwiegertochter.

S. 133. Sufanne Breisneftel, icherghafte Bezeichnung aufgeputter Mabden. Preis heißt ber Saum am hemb; prifen, einfassen; mit einer Kette, gewöhnlich von Silber, einschnitren, um ben bei ber vormaligen oberschwäbischen Frauentracht üblichen Brustvorsteder zu befestigen; ber

pierzu gebrauchte seibene ober wollene Banbel hieß Preisnestel. — Michesze gruttel (Afchenbröbel), sonst im Schwäbischen auch Afchengrittel und Acichengrufel genannt.

S. 136. einen roten Rod. Gin alter Reim, welchen bie Barterinnen herfagen, wenn fie bie Rinber auf ben Anieen reiten laffen, enthält icon biese Borftellung:

Sotta, Sotta, Rößle, 3'Stuagart steht a Schlößle, 3'Stuagart steht a Garrahaus, Gudat brei schöne Jungfra raus: Die Gin' spinnt Seibe, Die Anber' spinnt Weibe, Die Dritt' spinnt an rota Rod Hür unsern lieba herragott.

f. G. Dleiers Rinberreime, C. 5.

- 6. 136. verkommen, begegnen. baß, fehr, gut, besser. unwir3, unwirsch, ungehalten. Wetterblicken, ber Blick, Durnblick, Wetterblick, Blits
- S. 137. **Ausenschloß** ober Hohen-Gerhausen, vormals eine gewaltige Bergfeste, jest äußerst malerische Auine über bem Dorfe Gerhausen gelegen, in ber Nähe vom Nuck, einer minder bebeutenben Burg. **Mahb** (bas): 1) bie zu mähenbe Wiese, 2) bas Gemähte.
- S. 138. Jäft, Jaft, Gärung, aufbrausenber Zorn. Zuberclaus, ein Mensch, ber seltsame Ginfälle hat; vielleicht, sagt Schmid, eine scherzbafte Berstümmelung bes Wortes superslug, jugleich anspielend auf ben Claus Narr. Lehterer ist ohne Zweisel in bem Wort enthalten, im übrigen hat diese Erklärung etwas zu Mobernes. Gin hunvoristischer Ethymolog nimmt die erste Worthälste bar, und will, ich weiß nicht wo, gestunden haben, daß sich Claus Narr eines solchen Geräts bei einem Ulmer Schisserstiechen als Fahrzeugs, in Ermangelung eines orbentlichen Nachens, bedient habe.
- S. 139. Lichtfarz, Karz; entweder von garten, mußig fein, umhers schwärmen, g'Garten gehen, Besuch machen, ober wahrscheinlicher von Kerze, Bersamnlung von Spinnerinnen, auch Borsit genannt.
  - C. 140. fpitweife, fpitfindig, "mit fpitmpfen Borten". Ulmer Urt.
- S. 141. cin steinernes Haus. Es ist bas ber Stiftskirche westlich gegenüberstehenbe Mäntlersche Haus (jeht städtische Gebäude) gemeint, bas gegenwärtig noch "zum Schlößlein" heißt. Es soll ben Herrn von Kaltenthal gehört haben; Memminger, in seiner Beschr. ber Stadt, macht es aber sehr wahrscheinlich, baß bas Gebäude von Ansang Gräflich Wirtembergisches Besitzum und zwar einer ber Site ober eine ber Burgen gewesen sei, bie

nächst bem Stutengarten die Entstehung von Stuttgart veranlaßt haben mogen. — in natürlicher Kunst. natürlich, naturtundig. "von den sachen des siechtunds nach gemainen lössen der natur schreiben die natürlichen maister." Steinhöwel (Ulmer Arzt). Natürliche Meister sind aber nicht bloß Arzte, jondern auch Philosophen. In dem "Buch der sterbenden Menschheit" beißt est: "ein mächtiger wolgeserter man in philosophia das ist in natürslicher funst."

- S. 143. Imperial, war ehemals eine Golbmunze; ber Name ift nur noch in Rußland üblich.
- S. 146. Spirigude3, ein wunderwitiger, nengieriger, auf Kuriosistäten erpichter Mensch von sonderbarem Wesen. mir ner usgang, sagt man am Schlusse ber Erzählung einer Sache, die auf nichts hinausstäuft. bodasaus, bodenlos.
  - C. 148. Buteuerft, fogar.
- S. 149. irrich, nicht recht bei sich. S'leit a Klühle, es liegt 2c. Diese Zeilen finden sich ebenso in E. Meiers Kinderreimen. Leirenbendel, langweiliges Ginerlei; junächst ber schwäbische Bollsname für einen Bogel, Wendehals.
  - S. 150. Gefetlein, Sprüchlein, Strophe eines Liebs.
  - C. 151. buntübereds, verfehrt, burcheinanber.
  - S. 154. fottige, föttige, fotte, folde. Bitung, Bigigung, Barnung.
  - S. 157. Solbichaft, Liebichaft, gartliche Freundichaft.
  - S. 159. buffieren, neden, plagen. fnappen, binten.
  - S. 160. Chni, Uhne, Großvater.
  - C. 161. Beiratstag, Berlobungstag.
- S. 162. helle Wiese, golle, Fegseuer. "ber warb entzudt und gefürt in die helle wise." Legende.
  - S. 163. morgen nach bem Bad, Sprichwort: bu tommft gu fpat.
- S. 166. ber wirtenbergijch Riemez (Riemer, Riemanb), einer ber jo viel als nichts ift, fein Gewerbe versteht ober treibt.
- S. 168. boffen, mit ben Röpfen aneinanber ftogen, flopfen. burs nieren, larmen, lautähnlich mit burnen, bonnern.
  - S. 169. Grättlein, fleiner Rorb.
- S. 170. Wiegentag, Geburtstag; Marchthalers von Eflingen
- S. 171. Fruengard, eine ber vier Töchter Cberhards, von seiner zweiten Gemahlin, Irmengard von Baben, "bie prächtigste ber Rosen", wie ihre Grabschrift sie nennt; starb 1829. Nuster, Haldschnur, von Pater noster; daher auch Patter.
  - 5. 172. Bajen, Rafen, Anger (auch G. 215).

- 5. 173. Alfang, Gewinn, Borteil. Rauner (raunen, leife reben murmeln), Beschwörer. "bye nit will hören bie stymen ber rauner." Alte Nebers. b. Pfalm. 58.
- S. 175. einen ansehnlichen Beiher. In Birklichkeit wurde biefer sogenannte mittlere See beim alten Sebastians, nachmaligen Büchsenthor, (welcher seit 1700 ausgetrodnet ist), um bas Jahr 1393 angelegt. Die obere Borstabt entstand eigentlich unter Graf Ulrich dem Bielgeliebten und Ebersharb im Bart. Pfass Gesch. d. Stadt Stuttgart.
  - C. 176. hatte einen Bofen gethan, mar unmäßig.
- S. 177. g'ruhelt voll, fehr voll. Traubenschuß, ein Schuß mit vielen Schroten aus kleinem Gewehr, hier angewendet auf grobes Geschüh, bergleichen die Quartauschlange war, welche zehnpfündige Rugeln schoß, und ber Tarraß, ber übrigens auch als Büchse genannt wird.
- S. 178. bie Sach' fteht auf Saufebern, ift miflic. Scharfach, Schermeffer. "als ein geschliffen Scharfach". Rfalm 52.
- S. 180. Fagvogel, von fagen, fpotten. Ital. fazio, Boffenreißer; Lat. facetiae, wißige Scherze.
- S. 181. der Holzschlegel auf der Bühne (auf bem obern Boben unter bem Dach), ohne Aufwand und Mühe gelinge ihnen alles. felletwegen, jeneswegen. beschreien, berufen (abergläubische Barnung vor allgugroßer Sicherheit.
  - S. 182. Stuß, Stoß, Berbruß.
- S. 183. beim Beilichen, ungefähr; die Beiliche, die Rähe. ftiegessisch, naseweis. Grind, pöpelhaft für Kopf. wampel, wimbel, übel, magenschwach; ähnlich to wamble im Engl. Triet (bie), ein Magenspulver. Franz. trisenet.
- S. 184. Allermanns-Harnisch, runde Siegwurz (Gladiolus communis) ehmals in medizinischem Gebrauch; wurde als Amulet gegen Berswundungen und verschiedene Krantseiten, sowie zu andern abergläubischen Zweden getragen und wird zuweilen noch vom Bolte gebraucht. Diersetch, nicht näher betanntes Ingrediens einer Salbe; in der Wörin des Herm. D. Sachsenheim erwähnt. Mamortica (Mamordica dalsamina), der echte Balsamapsel, wunderheilendes Mittel. Burzler, Apotheter. G'schwech, Schwägerin.
- S. 185. Lebber ftatt Leber fprechen alle gereiften Schufter in Schwaben.
- S. 186. Mille, Mil, Mild; Ulmifch. Lichtbraten, Lichtgans, ein Braten, welchen handwerter, die im Binter auch des Nachts arbeiten, Schufter, Schneiber, Beber u. bgl., ihren Gesellen beim Anfang bes Binters jum besten geben. Bis ju Ende bes 18. Jahrh. bestand in Ulm bieser

Gebrauch in einem mit Mufit, Trommeln und Pfeisen, und bisweilen mit öffentlichen Aufzügen verbundenen Schmause.

- S. 186. füriche, vor fich, vorwärts.
- S. 189. Dote, mannlicher -, Dot, Dote, weiblicher Taufpate.
- S. 190. Bunder-Leder, ein Bunbersüchtiger (ohne Borgang). einzecht, einzeln.
- S. 191. Babelbir, eine Birnenart. "mit manchen bieren." Sugo v. Trimberg. Drudenfuß, von Drube, Trut, Unholbin; eine magische Figur, aus zwei zu einem Fünfed verbundenen Triangeln bestehenb. Kanbel, Rinne, Abzugstanal. Nachtichach, Räuber, Dieb; von Schach, Raub.
  - S. 192. Aberichang, bas Sintere.
  - S. 193. Beinichröter, Beingartner.
- S. 194. eine Stuterei. Gabelthover, in seiner hanbschriftlichen Chronit vom J. 1621, will ben Plat noch wissen, wo das alte Stutenhaus gestanden. "Zwanzig Schritt ohngesehrlich," sagt er, "von der jetigen Stiftstirche gegen Mitternacht, da Paulus Sautter, Provisor sitt." Dieser Sautter saß aber, einer Hausurfunde zusolge, in dem ehemaligen Weinschent Thumschen Jaus, und nach einer bekannten überlieserung wäre dies Haus das älteste der Stadt. Zinschwerk, Gautelwerk. "Celestinus hat den tutroitum mit anderm zinselwert hin dar gesett." Spreter, Bericht von der alt. christ. Meß. "on onser verdienst, vergebenlich, nit durch absas oder evgen zinselwerk." Spret, christ. Instruktion.
  - S. 195. Dodenfaften, Buppentheater.
- S. 196. Kräben, Tragtorb. Schauenlichkeit, Kontemplation, beschauliches Leben. "nit minber vorhalt mich vor disen gesellen, die allein der Schawenlichkeit gleben (geleben) wend." Spreter, driftl. Instr. dröngen, Intensiverm von trehnsen, langsam etwas verrichten; entspricht bem Franz. trainer, ziehen, dem Engl. to train, 10 trone und to drowse, schummern, schäftig sein. Seistum, Meliquie. Der Pfarrer zu Leipseim, im Jahr 1500, bestrich die Leute für ein Opfer mit dem Heiltum St. Beits.
- S. 198. Marfcloß, Maberfcloß, Malfcl. (Schweizerisch: Malle Tasche; Franz. malle), Borlegschloß.
- S. 199. bie Gigel, ber Blutigel; in ben altern Ausgaben ber Lutherijden Bibel, Spruche Sal. 30, 15.
- S. 200. ringer, mit geringerer Mube. ichier, balb. Berr, Erbtrebs, ein ben Fruchtfelbern ichabliches großes Infett.
- S. 201. hartfelig, hartnädig. "burch Bunderzeichen wil Gott das hartfälig voldt ziehen und berüffen." Spreter, Instr. Thorangel, Schimpfname jur grobe Bauern. Sittich, Sitter, psittacus, Papagei.

- S. 203. wind und weh, fehr übel, sowohl im forperlichen als geistigen Sinne gebraucht; wind, wahrscheinlich von schwinden, woher auch Schwindel stammt, also schwindlich. "ir ward so swinde und weh bar nach." Roloczaer Cober altbeutscher Geb., herausg, von Mailath u. f. w. S. 232.
- S. 204. ichnorzig, verbrieglicher Laune, worin man jemanb anfcmurrt.
  - C. 205. Meineiber, Meineibiger. Marchth. Chr.
- S. 206. Brogl-Wenz; sich broglen, prahlen; alt brogen, sich regen, in die Höhe richten, ungestüm sein. Engl. to brag. Ital. brogliare. Die Zusammensehung mit einem Ramen, als sprichwörtliche Anspielung, ist wille türlich. Elend, ein Garten in Ulm hinter bem Hospital an der Donau, auf bessen Selle ehemals vermutlich ein Pfleghaus für arme Pilger und Fremblinge war. Dergleichen Anstalten hießen auch anderwärts Elenbhäuser, elende Ferbergen. Elend, ellend, aus el, fremd, und lend, bedeutet überhaupt die Irre, Fremde.
- S. 207. Pfing, Name eines Gafthofs in Ulm. Ufam, auf bem. Blo-Holber-Strauf, Buich von blauem Holunber, Springe. vor's, bev vor es.
  - S. 208. Nachthüehle, Machthuhn, Rauglein.
- S. 209. bia Gugelfuahr gang wieder an (gehe wieder an). Die Gugelnarren, b. h. die Narren mit den spisigen Hanswursthüten, ließen sich zur Fastnachtszeit auf Karren herumführen und trieden Unjug; daher Gugelsuhr für große Lustbarkeit und jeden lustig lärmenden Unsug.
- 5. 212. Herzensbraft, Beklemmung, herzeleib; von Breften, Gestrechen. Scheurenburgler, Lanbstreicher, Zigeuner, ber in Scheunen auf bem Lande das Nachtlager zu nehmen pflegt. all' hundsodam, alle Augenblide.
- S. 213. gen die Spersachen (plur.), gegen das himmelszelt; von sperren und Laten ober Lachen, Tuch, das über einen Bagen zur Bebedung gespannt ist. "wann got inn den spersachen wonet vod sp mit seinen guaden erleuchtet." Buch der sterb. Menschh. Hofraite (die), der ganze zu einem haus gehörige Umfang von Hof, Bäulichteiten u. s. w.
- S. 215. Gahnaffen (Maulaffen) feilhaben, mußig bafteben. Den Plirum geigen, abprügeln.
- S. 217. trait mer, trägt man. Dattern, bottern, gittern. Gent.
  - S. 218. Jett ift lang Tag, Sprichw. es hat feine Dot mehr.
- S. 210. Wuhr (bas), Wehr. "ich hab gebawen die wasserwa-- " Buch ber sterb. Menschh. — gottig, gozig, gotteseinzig, einzig.
  - 6. 220. Trifdjaden, eine Art Rartenfpiel; Stal. i tre Beigochi.

- S. 221. Schichfell, Zwerchfell, weil es herz und Lunge von ben andern Eingeweiben scheibet; diaphragma. Fagen, auffallende, lächersliche Gesten. scelloß, ruchloß. "die Trewloßen, Ehrloßen und Seelloßen bauren." Brief an Schwäb. hall im J. 1525.
- S. 223. Ich habe Kreuz ab. Diese Zeilen fand ber Berf. selbst an einem ähnlichen Ort auf freiem Felbe von einer ungeübten hand mit Kreibe angeschrieben.
- S. 227. verbuten, vermummen. "am Fastnacht soll sich niemand verbuten, vertleiben, verwelchen" (von Wale, Walch, Welscher, Frember). Ulm. Berordn. v. J. 1612. Die But heißt Scherz, Betrug, Lüge; der But, Narr, Possenreißer, Larve.
- S. 228. verhansscartien, auf eine einfältige Beise verlieren, verfäumen. Hans Leand, Hans Leard, Johann Leonhard, wird zu Bezeichnung eines einfältigen Menschen gebraucht.
  - S. 230. Morgen-Mt, Frühftud. Marchth. Chronit.
  - S. 232. Bartefant (ber), Diener; Frang. poursuivant.
- S. 233. Korabelle, Buhlbirne, mahrscheinlich aus min cara bella entstanden und auf Barbara, in der Bolkssprache Belle, anspielend; fommt noch in Beigmanns Gedichten vor.
- S. 234. Anegler, einer ber ftart durch die Nase rebet. Sotterer, ein siecher Mensch; von sottern, tränkeln, mit Sucht verwandt. ungeschaffen, ungestaltet. "da (in Cannstatt) ist alle Jar ain tag haißt der ungeschaffen tag, vonn mannen Jungen gesellen weiber vod Jungfraw vind welcher der vngestaltest ist der gewindt ain Noch vond ander ding darzu vind welche die vngeschaffnest ist die gewindt ain Gurttl pewtel (Beutel) Handschuf vond ander Ding. " Ladist. Sunthaim, historiograph des K. Maximit. I. S. Memmingers Cannstatt.
- S. 235. Gruß bich Gott, herzlieber u. f. w., ein altes Bolfslieb, aus bes Anaben Bunberhorn (II, 300) mit einiger Beränberung entlehnt.
- S. 236. Wurstelmauteler, maucheln, manteln, maunteln, modeln vermodeln, versteden, heimlich zu Werke gehen, betrügen (bemogeln); baher Butzenmauteler, die verkleibete Person, welche ehemals an Fastnachten an Nitolai oder zu Weihnachten, die Kinder zu erschrecken, aufgestellt wurde. Die Berbindung mit Burst in unserem Text ist willtürlich, und diese Gestalt dem Pfingstelmmel nachgebildet. Es war dies ein Knabe, welcher zur Binaftzeit, vom Scheitel bis auf die Füße ganz mit frischem Grün und Feldblumen umssochen, entweder zu Fuß oder auf einem Pserde sitzend und von zwei anderen Burschen geführt, in der Stadt oder im Dorf herumzog. Den Kopf bedeckte eine ellenlange, spize Kappe von Laubwert und das Gessicht war zuweilen mit Baumrinde versarvt. Der Bers. sand diese Sitte

noch auf ber Alb, in Dofenwang. Bu Augsburg, wo man Schilf gu ber Berfleibung nahm, bieg ein folder Anabe ber Baffervogel.

S. 237. Blung (ber), bide Blutwurst. — Stampanen (bie), Ersonnenes, Erbichtetes, Märchen, von Stampf, weil Bilber mit bem Stampf
abgebruckt wurden. Josua Mahler (im J. 1551) sagt, nachbem er die in
ber Haupttirche zu Nachen vorgezeigten Reliquien aufgegählt hat: "es ist
bies Münster ein rechter Kramladen zu berlen Stampanenen."

S. 238. ber Ciebig, ber Angftichmeiß.

S. 240. Leiresblojel, Leiresbläslein, fo viel als: ein bummes Ding; mag von Leier und Blafen hertommen, junachft alfo: ichlechtes Geleier.

6. 243. barig, taum.

S. 246. Zwifch (ber), grobe Leinwand.

S. 247. Meben, ein Meinob, vielleicht eine Mebaille, jum hutschmud gehörig. "Ob bem stulp (best spanischen huts) ging ein Schnur umbher. Richt anberft alf wenns ein Kron wer; Gar töstlich von schönen Mebenen, Ornblich gesetet nach ber Reyen, Areflich vil schöne Gbel Stein Theurer art bran gestanden sein." Aus: Fürstl. Würt. Bomp und Solenntiät, durch M. Jo. Ottingerum beschrieben, Stuttg. 1607. "Mebenen ober Rosen an ber Cleinobschmur." Ebenbas.

S. 248. Stotenglas, furges Reldglas mit einem Juge. — Hohlippen, hohle Sippen, gerolltes Oblaten-Gebadenes. — Arapf, mit Obit, Beinbeeren, Rofinen und bergl. gefülltes Badwert. Im Altbeutschen bebeutet bas Wort einen gefrummten haten.

S. 252. Schaufalt (ber Falt, Schmab.), bie Falte an Tuchern, bie nach außenhin, um besonbers gesehen ju werben, gelegt wirb; baber bas Borguglichfte feiner Art, womit man prangt, 3. B. eine Perfon in einer Familie. Uhnlich ift Musbund: mas im Bufammenbinben auswärts gerichtet wird, und ebenso bas vormals gebräuchliche überbund. - Datte, Bater (Rinberfprache). In einigen Orten Bürttembergs mar ehemals bie Gewohnbeit, bag Chezwistigkeiten, ebe fie ju febr überhand genommen, burch einen stattlichen, untabelhaften Mann im Dorfe, ben man ben Datte nannte, ber aber unbefannt blieb, gerügt und beftraft murben. Er flopfte nämlich, von zwei felbftgemablten Behilfen begleitet, an bem Saufe uneiniger Cheleute an, antwortete auf bie Frage, mer ba? blog: ber Datte tommt, und ging ohne weiteres wieber meg. Sorte ber Bwift nicht auf, fo erichien er gum zweiten= male und beobachtete basfelbe. Blieb auch bies ohne Erfolg, fo tam er jum brittenmale vermummt, brang in bas Saus und prügelte ben ichulbigen Teil tüchtig ab. Der Migbrauch hob biefen vielleicht altgermanischen Gebrauch auf. - 3wilauf, 3mift. "Beter Ungelter of ber Stette haiffen gen Stragburg verritten von grer swiloff megen borvnter ju reben." Mus e. Stäbterechnung.

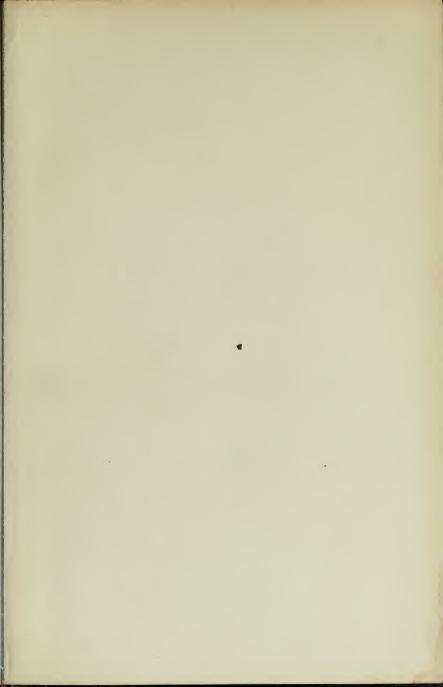





